# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piatek

(Nro. 58.)

16. Maia 1808

|     | The second states the Public Street Line |          |         |      |        |
|-----|------------------------------------------|----------|---------|------|--------|
| 7   | n                                        |          |         |      |        |
| _ 1 | Dostrzeżenia                             | meteoral | OGICEDA | DU A | WOWIE. |
|     |                                          |          |         |      |        |

| Dzień<br>miesiąc. | Czas                              |                                                          | metr<br>I.<br>Wiedeń-<br>akiey                                            | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumnr.           | Wilgo-<br>cto-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Oinbrometr<br>M.<br>Paryshiey. | Wistr.                    | Stan niebs.                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.               | W. ① 2 Po. 10 N. W. ② 2 Po. 10 N. | 27,190<br>27,190<br>27,247<br>27,257<br>27,315<br>27,335 | 27 11 3,6<br>27 11 3,6<br>27 11 10,6<br>28 0 1,5<br>28 0 10,0<br>28 1 1,0 | +7,<br>+9,<br>+6,<br>+5,<br>+10,<br>+8, | 99,<br>78,<br>97,<br>100,<br>62,<br>80,    | 0,040                          | średui<br>słaby<br>średni | chmuruo 3. p. desz.<br>chmuruo 4. p. desz.<br>pokryto, deszcz.<br>pochmuruo.<br>chmuruo 3.<br>pokryto. |

### Przyiechali do Lwowa.

Pronym, a Przemyśla. — Lebowski Hasper, so Stanisławowa.

Hrak: Dnia 13 Maia: Hrabia Golciowski Jan, ze Stryia. — Hrabia Moszczyński Michał, z Rossyi.

Pidoll, c. k. Pułkownik, ze Stryia. — Popiel Michał, c. Baciborski Jan,

Hrabina Moseczyńska Antonina, z Rossyi. — Pidoll, c. s. Pułkownik, ze Stryis. — Popiel Michał, c. Radca Sadu Szlach., ze Złoczowa — Hrabia Rey Dominik, ze Stanisławowe. — Raciborski Jan, Polski. — Szumlański Mikolay, z Brzeżan. — Fedorowicz Wicenty, z Przemyśla.

### Wyiechali ze Lwowa.

chenheim Dnia 12. Maia: Baron Minutillo, c. k. Feldmarszelek Porucznik, do Wiednia. — Baron Minutillo, c. k. Kapitan, do Radautz. — Notten, c. k. Kapitan, do Radautz. — Notten, c. k. Kapitan, do Bilina Maciey, do Zlocsowa. — Borowski Indwik, do Janowa. — Dzierzkowski Minow, do Bielca. — Hrabia Konarski Wicenty, do Stryia. — Obermayer Jan, c. k. Konficycut rachuson, do Rzeszowa. - Sasulicz, do Stryia.

ila. Dnia 13. Maia: Hrabina Choloniews'a, do Lopatyna. — Hirscu, c. a. Lopatyna. — Komar Hieronym, do Przemyśla. — Komar Hieronym, do Przemyśla. — Komar Hieronym, do Przemyśla. — Łaszowski Flo-Marcell Hrabia Kuropatnicki, c. k. Szambelan, do Lipnik. — Homar Hieronym, ao trzenija. Pan Horabiewski Hipolyt, tamże. — Bogucki Kaźmierz, do Brzeżan. — Łaszowski Flo-pan II-akies Zahielska Laura, do Otypiowa. ryan, do Niemirowa. — Ruduicki Klemens, do Brzeżen. — Hrabina Zabielska Laura, do Otyniowa. — Ilrabia Thullic Ignacy, do Polsbi.

#### W i d e k

Sredn. cena. Dnia 6. Mara: Obligacyic długu Stanu pCtu. w M. K. ) 899/16 delto Palyer do wygr. p. losy er, 1820 za 100 ZR. 143 7/3 (2 1/2) 44 11/16 do wygr. p. losy er, 1020 to ... 1821 Obligacyie Wiedenskie bankowe . - 1161/3 Obligacyie powsa i Wegiershiey Ha-(2+/2) 43 mery nadworney -- (2 ) 341/5 (Starbow.) (Domest.) Obligacyie Stanow Austr. po- (3 (M. H.) (M. H.) Morawii Szlaska, Styryi (2 154) — Harmiol i Gory (2 ) 34 (1 354) -Akcyjo bankowe, jedna po 1009 1fto w M. U.

### Kurs Monety.

Dukat Rollend. 5 3f4 pCt Agio. Dukat Cenarshi prosto z Mennicy 43f4 pCt. Agio.

Dnia 7. Maia: Sredn. cena. pCtu., w M. H. Obligacyie dlugu Stanu 899/10 (21/2) 4423/32 Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 7/16 obligacyic starbowe Stanow Tyrol (4 1/2) -(4 ) 71 1/2 skich - - -(3 1/2) 62 15/16 Pożycs.wygr. do p. locy z r. 1820 22 100 ZR. 143 3/4 Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1821 za 100 ZR, 116 353 Obligacyje Wiedeńskie bankowa - (2 152 ) 43 (2 ) 34 215 detto

K

| Obligacyie powsz. i. Wegerskicy Ka-       |          |
|-------------------------------------------|----------|
| mery nadworney (1 1/2)                    | 40364    |
| Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka-       | 42014    |
| Obligacyte powse. I wellersmed the        | 27 . 00  |
| mery nadworney (2)                        | 34 1/3   |
| Obligacyie pożyczków we Frankfur- (5 )    |          |
| cie i Holandyi pociagnionych (4 1/2)      | 72 318   |
| (4)                                       |          |
| (Sharbow.)(                               | Domest.) |
| (M. H.)                                   |          |
| Ohligacyie Stanow Austr. po- (3 ) -       | _        |
| wyżcy i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 42 1/2 | 251/4    |
|                                           |          |
|                                           |          |
| Maryntyi, Krain i Goryeji (2 ) 84         | 19       |
| $(1\ 3/4)$ -                              | -        |

Akcyie bankowe, iedna po 1010 w M. R.

Kurs wexlowy z d. 7 Maia w M.K.

Amszterdam, za 100 tal. Hur. tal. ( 137 1/4 w. 6 nie Augszpurg, za 100 ZR. Kur. ZB. ) 991/2 G. Frankfurt n. m., za 100ZR. 20fl. sto-( ZR.( 100 kr.trwa. Py Genua, za 300 Lire nuove di Pic ( monte ZB.(1173/8 G, 2 mie.

Hamburg, sa coo tal. bank, talar.) 145 w. Livorno, za 1 ZR., . . Soldi ( 57 1/4 G. 2 mie. Londyn , funt szter. ZB.) 9.50 3 mie. Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR. 99 1/8 G. 2 mie. Paryz - sa 300 frankow . , ZH.) 1171/2 kr. trna.

Kurs Monety: Dukat Cesarski 41f4 pCt. Agio. Dukat Ccsarski prosto z Mennicy 4 1/2 pCtu Agio.

#### Rurs L wowski z dnia 12. Maia.

Dukat Holenderski -- 12 2R 5 kr. W. W. - - Cesarski - -11 - 53 -Szufryn Talar Niderlandski -5 -30 -- Praski - - -3 ---30 -Bubel Bossyyski - -3 -55 -Moneta Ronwencyyna sa 100-250. —

### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 29. Kwietnia. Chrześciianie:

Josefa Dudzińskiego, rzeźnika, syn Jędrzcy, l. m. 6,

na angine.

Bonifacy Gidziński, dozorca cropowego, I. m. 32, na puchl. wodna. Jozef Jarosz, puszbarz z pułku artyl. pol., l. m. 29,

na zapal. mozgu.

Francissek Tarnok, szer. z pułku piech. Bar. Mariassy, l. m. 49, na such. pluc.

> Dnia 30. Kwietnia, Chrześciianie:

Franciszka Rokicka, uboga, l. m. 7, na kons. Joanna Ulrichsthal, wdowa po c. k. Sehr. Gub., 1. m. 74, na apoplexyia.

Teressa Schelz, matżonka Radcy Izby obrach., l. m.

75, se star.

Antoni Brożko, parobek, l. m. 16, na goraczkę ner-

Maryanna Luczyńska, żebraczka, l. m. 70, ps Wiktorya Cioslowska, włościanka, 1. m. 31, umier.

przyn.

Rusuel Jenten, krawcowa, l. m. 36, na zapaleolt

Dnia T. Maia:

Joanna Ketterle, hrawcowa, l. m. 28, na sucholi

Tacka Barówna, włościanka, l. m. 30, na gorgesti

Rosslia Markowska, uboga, l. m. 40, na such plut i puchl. wodna.

Maryanna Wolayna, uboga, l. m. 24, na 28pal 10 trzpości.

Jakob Czerwiński, ubogi, 1. m. 55, na such. Plac

### Doniesienia urzędowne.

Mro. 1346. Won dem f. f. Bufoming Stadt- und Landrechte wird über Unlangen Jakob Jufter, als Bevollmachtigten des Baltineftier zur Einbringung ber demfelben mit Juonisa Wragintza zustehenden Forderung tell 2023 firb. 28. 28. in die Relizitirung Des Letteren gehöricht Letteren geborigen unterthanigen Geundes bu fucita, auf Gefahr und Untoften bes worten chigen Raufere Diefer Realitat, Undreas Diff tiewicz, gewilliget, und diese Feitbiethung geren Juny 1828 um 3 Uhr Nachmittags in Rommiffione. Rommissionszimmer diefes f. f. Stadt. u. g.n. rechts unter nachstehenden Bedingungen abgite ten werben :

2) Wird ber erhobene gerichtliche Schatung werth pr. 2000 fl. 2828. jum Ausrufspreis genommen.

2) hat jeder Kauffustige ein sopCtige 900 Dium mit 100 fl. 2B. 2B. ju Sanden der Linie

gions-Rommiffion ju erlegen.

3) 3ft der Meiftbiethende verpflichtet bell gangen Kauffchilling nach Abschlag Des eriegie Nabiums binnen 3 Tagen, nachdem er den fo scheid über die bestättigte Lizitazion erbalten bit ben wird, ju Gericht zu erlegen, widrigent phe Religitagion Diefer Realitat auf feine Gefort Roften auf Unfuchen bes Exekuzionsführers Erefuten bewilligt werden murde.

4) Sollte bei diefer Sagfagung Miement wenigstens den Schagungswerth anbiethen, wurden auch Naberta wurden auch Unbothe unter demfelben angenome

men merben.

5) Die Tagsatung biezu wird auf den 2tell Juny 1828 Nachmittags 3 Uhr mit bem fefte sest, daß die Kauflustigen sich von der Bestelle fenheit der Realitat an Ort und Stelle ibertig gen, oder auch nur die Ginficht des Schapung

protofolle in ber bierortigen Regiffratur nehmen megen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadtund Candrechts.

Czernowis am 8. Upril 1828.

(3)

dift.

Mro. 913011828. Bon dem Cemberger f. f. Candrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß das im Boltiewer Kreise gelegene, jur Pupillar-Diaffe des verstorbenen Stanislaus Gobieszezan-Sti Beborige Gut Opulet, mittelft öffentlicher biergerichts den bten Juny Diefes Jahrs um 10 Ubr in der Fruh abzuhaltenden Berfteigerung auf dren nach einander folgente Jahre, welche namlich ben 24ten Juny 1828 anfangen, und den 24ten Juny 1831 endigen, an den Deifibiethenden unter folgenden Bedingniffen in Pacht gelaffen werden wird :

1) Ule erfter Musrufspreis bes jahrlichen Pachtichillings wird der von der vorigen Pachterin entrichtete Pachtschilling im Betrage von

1890 fl. in KM. angenommen. 2) Jeder Mitligitant ift verbunden , einen Betrag von sojioo des ersten Ausrufspreises als Ungeld der Lizitazions-Kommission im Baren zu erlegen, und diefes mit 10,100 von dem Deistdie benden erlegte Ungeld bleibt als Kauzion für die durch den Pachter vielleicht verursachten Defolirungen diefes Guts beim Gerichte aufgehoben.

3) Der Meiftbietbende ift verpflichtet, ben gangen Pachtschilling für das erfte Jahr in 8 Sagen von dem Tage des ihm jugestellten , die Berfleigerung bestättigenden Bescheides an gerechnet, für die folgenden zwei Jahre aber flate in Boraus loigenden zwei Supt. Day 1829 und ben 2ften Man 1830 an das hiefige Depositenamt um befio gewisser zu erlegen, als sonsten ber Pachter nicht nur diefen Pachtschilling verliert, fendern auch die fernere Verpachtung Diefes Bu-Lief auf feine Unfosten und Gefahr einer neuen Eigitagion unterworfen merden wird.

4) Raddem ber Pacter ben gangabrigen Dachtschilling erlegt haben wird, so wird ihm auch bie Rachtung dieses Gutes in wirklichen Befit

übergeben merben. 5) Da diefee Gut iu Pausch und Bogen betrachiet wird, so ift ber Pachter weder für eis nen allfälligen Inventars = Abgang, (wenn einer Girend der Beit des ibm in Pacht übergebenen Buth fic errignen oder vorgefunden merden follte) noch für den Fall eines Mismachses, einer Beuerebrunft, Hagelschadens, und anderer Ungludefalle von der Pupillarmaffe einen Schaden. erfag ju ferdern berechtigt.

6) Une jeder Urt offentliche Abgaben bat bie Maffe du berichtigen; boch sellten Naturalienlieserungen zu leisten angeerdnet werden, so hat

awar ber Dachter biefe auch ju verabfolgen, toch nur gegen Berautung, die ibm die Pupiffar-Maffe, und zwar : fur geliefertes Betreide, Strob. Beu, und dergleichen mehr, nach dem Marftpreife von Rolfiem, und fur die Ruftellung Diefer Maturalien nach der bestebenden Borfpanns. gebubr ju verabfolgen.

7) Die Unterhaltung fomobl ber juridifchen als politischen Dominital . Berichtsbarkeit, liegt

dem Dachter ohne alle Berautung ob.

8) Die Berrichafts. und Birthichafts = Bebaude, wie auch andere auf diefem Gute beftebenden Gebaude, bat der funftige Dachter in dem nabmlichen Stande, ale er fie übernommen, auch zu erhalten; die Unkoften zu ihrer Erhaltung aber bat der Pacter felbft, ohne Unfprud auf eine Bergutung, ju tragen, für jede Defolirung bingegen ift er verantwortlich, und muß fich gefallen loffen, daß der Bermefer Diefer Guter baruber mache.

9) In mas für einer Quantitat und Qua= litat die Gommer . und Winter . Uusfaat, bann Die Brachfelder, wenn welche besteben, dem tunf. tigen Dachter merben übergeben worden fenn, in diefer nämlichen Quantitat und Qualitat bat ber Dachter mit Ende ber Dochtzeit die Ginfaat ju beforgen, und die Brachfelder ju belaffen, worüber von Geiten ber Pupillar-Maffe gewacht

merben foll.

10) Dem funftigen Pachter liegt es ob, bie Unterthanen nicht ju druden, mo fenften er fur allen Schaden und Unfoffen verantwortlich ift.

11) Darf er fein Stroh vom Grunde meg-

fubren; auch

12) Wird ihm die Ufterpachtung diefes Bu-

tes nicht gestattet ; ferner

13) Goll er den Unterthanen die nothigen Borfcufe leiften, Die geleifteten vor dem Busgange der Pachtzeit einfordern, für die nicht eingetriebenen ift er nicht berechtigt eine Entfchadigung von der Daffe ju fordern. Micht minder

24) 3ft er, um die Felder geborig bungen ju, fonnen , verbunden , menigstens 60 Stud Dieb auf diefem Gute ju unterhalten, und den erbeuteten Dift auf die Relder Diefes Butes ausigb.

ren ju laffen. Endlich

15) Ift er verpflichtet, die Remanengien in bem namlichen Buftande, in welchem fie ibm ubergeben maren, mit Ausgang feiner Pachtzeit jurudguftellen. Ochluftich

16) Bird ben Pachtlufligen erlaubt, bie Bes bingniffe biefer Ligitagion wie auch bas Inventor Diefes Gate in ber biefigen Regiftratur einzuseben,

Mus dem Rathe des f. f. Landrechie. Lemberg am 22. Upril 1828.

#### E dykt,

Nro. 913011828. Przez C. K. Sad Szla-)[2

checki Lwowski ninieyszym wiadomo się czyni, że wieś Opulsk w Cyrkule Żołkiewskim leżąca do sierocienskiey massy niegdyś Stanisława Sobieszczańskiego należąca, przez publiczną licytacyję w tuteyszym Sądzie d. 6. Czerwca 1828 o godzinie 10tey z rana na trzy następujące lata, które d. 24. Czerwca 1828 zaczynają, a z d. 24. Czerwca 1831 kończą się, naywięcey ofiarującemu pod następującemi warunkami wypuszczone zostaną.

1) Cena wywołania stanowi się czynsz roczny 1890 ZR. przez teraźnieyszą possessorkę

płacony.

2) Każdy współlicytujący iest obowiązanym 10/100 pierwszego wywołania jako zakład do rak Kommissyi licytującey w gotowiżnie złożyć, a tenże złożony zakład, jako rękoymia za niezdezolowanie wsi przez possessora w Sądzie

zatrzymanym zostanie.

3) Naywięcey ofiarujący iest obowiązanym całoroczny czynsz za pierwszy rok possessyi w 8 dniach od dnia sobie doręczoney i licytacyją potwierdzającey rezolucyi rachując, za następniące zaś dwa lata, zawsze zgóry, to iest, d. 24. Maia 1820 i d. 24 Maia 1830 do tuteyszego Depozytu tem pewniey złożyć, gdyż inaczey possessor nie tylko zakład złożony utraci, ale nawet dalsze wypuszczenie possessyi wsi Opulsk z iego kosztem i niebezpieczeństwem przez licytacyje przedsięwziętem będzie.

4) Jak tylko naywięcey ofiaruiący całoroczną cenę złoży, natychmiast w posiadanie possessyine wsi Opulsk wpuszczonym zostanie.

5) Ponieważ wieś Opulsk ryczałtowo w possessyją wypuszcza się, więc possessor anf za brak inwentarski, któryby się przy oddaniu possessyi okazał, ani za przypadki nadzwyczayne, iako to: nieurodzay, ogień, gradobicie i t. d. żadney nadgrody od massy żądać nie będzie mocen.

6) Wszelkiego rodzaiu podatki, massa na siebie bierze obowiązek, zaspokaiać, gdyby iednak liwerunki w naturze nekazane były, te tedy possessor za wynadgrodzeniem przez massę pupillarną, iako to: za zboże, siano, słomę i t. d. podług foraliów miasta Żółkwi, a za dostawienie tychże naturaliów podług istniciacych przepisów forszpanowych dostawić będzie obligowanym.

7) Utrzymanie juryzdykcyi dominikalney, tak judycyialney, iak też polityczney do przyszłego possessora bez wszelkiey bonifikacyi od

massy należy.

8) Badynki dominikalne, równie iako i ekonomiczne, iakoteż i wszelkie inne znaydujące się przyszły possessor w takim stanie, w ialim podczas oddania sobie tych dóbr znaydować się będą aż do expiracyi possessyi utrzy-

mywać powinien, expens na reparacyją tychie budynków ze swego bez wszelkiego od massy wynadgrodzenia zastąpi; za wszelkie dezolacy, ieżeliby się okazały odpowiedzialnym iest, dla tego dozór administratora dóbr cierpieć powinien.

9) W iskiey ilości zasiewy ozime i letnie, iakoteż i odłogi, ieżeli iskie się znaydnię, przyszłemu possessorowi oddane zostwną, w lakicy samey ilości i dobroci tenże possessor przy expiracyi possessyi przy widzu przez massę postanowionym odsiać, i ugory zostawić obowię zanym będzie.

poddanych nciskać, inaczey za wszelkie szhody i expensa odpowiedzialnym staie się.

11) Wywoz stomy z gruntu przysztema

possessorowi nie dozwala się, iakoteż

12) Subarendacyia tychże dóbr komu ir

nemu zabrania się.

- 13) Poddanym przyszły possessor zapomegi obowiązanym będzie dać, iednakże dane przysoniem dzierzawy ma sobie odebrać, za nieddebrane pretensyi do massy formować sobie nie może.
- 14) Przyszły possessor obowiązanym ied dla gruntów należytey uprawy przynaymieg sześdziesiąt sztuk bydła utrzymywać, a uczyniony gnóy na gruntatychże dóbr wywieść.

15) Jakie remanenta przyszłemu posseso rowi oddane będą, takie przy expiracyi posses

syi zostawić powinien.

varunki teraźnieyszey licytacyi, iakoteż i inwentarz tychże dóbr w toteyszey Registraturze przeyrzeć.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 22. Kwietnia 1828. (5)

d i c t u m.

Edictum. Nro. 9861. Coesarec - Region in Respis Galiciae et Lodomeriae Jadicium Provincia Nobilium Leopoliense Dno. Michaeli Roland nichi medio praesentis Edicti notum reddi per Dnaw. Mariannam de Karskie Muryson wa contra supra citatum et Duum. Ignation Rola Janicki, atque Mariannam de Janicki Morawsha puncto extabulationis Summee 30000 firol. super bonis Kupczyńce pro re Caroli Re la Janichi conventorum patrem intabulatae p. 6/8 partibus eorundem bonorum actricem Mariancam Murysinowa concernentibes hypotheca ejusdem Summae seu residuae 7, 181 flp. super 2/8 partibus Anastasiam Olszenisha seu ejus cessionarium Petrum Olszański et in stivam Morawska respicientibus intacta religione quenda decernendae sub praes. 19. Aprilis 1866 ad Nrm. 9861. huio Judicio libellum exhibit

tam, Judiciique opem imploretum esse. Ob commorationem citati Dni. Michielis Rola Janichi in Rossia loco ignoto indicatem ejas periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Browirski cum substitutione Dou-ini Advocati Schadbey qua Carator constituitur, quocum juxta przescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 4 Augusti 1828 hora decima matntina hio C. R. Fori Nob. comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprine culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Aprilis 1818. (3)

### Edictum.

Nro. 9800. Caesareo - Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Josephi Lucae Kempshi, id est, Dno. Felici Kempshi, tive ejus haeredibus de nomine et domi cilio ignotis et Mathaeo Moszyński medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Carolum Baginski contra haeredes Josephi Lucae binom. et Helenae Kempska, ut pote: D. Thaddsenm Szczepoński suo et minorennis Joannis Nepomuceni Barzykowski tutoreo nomine, Michaelem Barzykowski in assistentia matris et tutricis Helenae Klimkiewiczowa, tum baeredes solins Josephi Lucae Kempski, id en: Felicem Kempski sive ejus haeredes de nomine et domicilio ignotos, Antoninam Raozyńska, stque Mothseum Moszyński puncto olutionis Summae 8000 flp. sen 2000 flrh. V. V. tom usurarum a Summa 6075 flp. V. V. sub praes 19. Aprilis 1828 ad Nrum. 9,800. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique open imploratam esse. Ob commorationem supra citatorum haeredum solius Josephae Lucae binom. Kempski et Mathaei Moszyński in loco ignoto indicatam, eorum periculo et im-Pendio judicialis Advocatus Dominus Szadbey com substitutione Dai. Advocati Midurowicz qua Carator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 6. Augusti 1628 h. 10. m. hie C. R. Fori Nobilium comparendam et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni censae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Aprilis 1828. (3)

An fün digung.
Nro. 2254. Von Seite des Neu-Sandezer f. f. Krelkamts wird hiemit kund gemacht,
daß am Joten May 1828 der wegen Steuerrudfländen sequestrirte Gutbantheil Wohnarowa nizna
durch öffentliche Lizitazion an den Meistbiethenden werde vervachtet werden.

Die Ertragerubriquen Diefes Gutsantheils

besteben in

936 4fpannigen Bugrobothstagen,

1650 Sandrobethstagen,

8 fr. R. M. an baarem Grundzins. Maturalgaben:

4 Korez Haber,
36 Stud Kapauner,
4 — Huhner,
30 — Eper,

456 Ellen Gespunft aus herrschaftlichen Materiale — in dem Nugen von einer Mahlmühle in der Ausübung des Propinazionsrechtes, dann dem Nugen von der Feldwirthschaft.

Der Fiskalpreis beträgt 2026 fl. 7 fr. KM.
Sollte die Ligitazion am obigen Lage ohne Erfolg bleiben, fo wird eine zwepte am 20ten

Juny 1828 abgehalten merben.

Siebei wird erinnert, daß auch Unhothe unter bem Fiebalpreife werden angenommen werden.

Pachtlustige werden daher eingeladen, an den erwähnten Tagen um die sote Bormittags-ftunde in der Sandezer Kreisamtskanzlen, allwo die naberen Pachtbedingniffe werden bekannt gemacht werden, zu erscheinen, und sich mit einem sopEtigen Badium zu verfeben.

Vom f. f. Kreisamt. Meu-Santez am 20. Upril 1828. (3)

E d i c t u m.

Nro. 6498. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dase. Ignatiae de Principibus Woronieckie Comiti Stadnicka minorenni in assistentia mariti sui Dni.
Petri Comitis Stadnicki — medio praesentis
Edicti notum reddit: per Dnum. Andream
Rulczycki contra haeredes olim Vincentii
Principis Woroniecki, utpote: minorennes
Josephum et Paulinam Principes Woronieckie,
in assistentia matris, ac tutricis Dnae, Susannae Principia Woroniecka, tum minorennam
Dnam. Ignatiam de Principibus Woronieckie

Comitem Stadnicka in assistentia mariti sui mini Advocati Rodakowski qua Curator con-Dni. Petri Comitis Stadnicki, atque majorennes DD. Franciscom Principem Woreniecky, ac Annam de Principibus Woronieckie Comitem Łoś, denique massam post olim Vincentium Principem Woroniecki relictem pro parte adhuc jacentem, puncto solutionis quotarum 200 Rublorum argenteorum Rossicorum, et 18 Aur. holl. c. s. o. sub praes. 13. Martii 1828 ad Nrum. 6498 beie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius extra Regna C. R. Austrioca ipsi, ipsiusque periculo et impendie judicialis Advtus D. Tostanowski onm substitutione Dni. Advti. Rodskowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ipsam ad comparendom coram hoc Judicio die 14. Julii 1828 b. 10. m. fine assumendi contradictorii et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandam erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Martii 1828. (3)

dictum.

Nro. 6598. Caesareo - Regiom in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolianse Duae, Ignatiae de Princip bus Woronieckie Comiti Stadnicka medio praesentis Edicti notom reddit: per Dnum. Joannem Christiani, Advocatum Leopoliensem, contra haeredes Vincentii Principis Woroniecki, videlicet declaratam haeredem Duam. Ignatiam de Principibus Wronieckie Comitem Stadnicka, porro haeredes praesumptivos, et quidem majorennes DD. Franciscom Principem Woroniecki, et Annam de Principibus Woronieckie Comitem Łoś, neo non haeredes minorennes DD. Josephum et Paulinam Principes Woronieckie in assistentia matris ac tutricis Duae. Susannae Principis Woroniecha, ipsamque viduam derelictam Dnam. Susannam Principem Woroniecka, puncto solutionis summae capitalis 200 Aur. holl, c. s. c. praenotationisque obtentae pro justificata declarandae snb prees. 14. Martii 1828 ad Nrum. 6598. hnic Judicio, libellum exhibitum, Judiciique opem imploratem esse. Ob commorationem in Imperio Rossiae indicatam, ipsi ipsiusque perionlo et impendio judicialio Advocatos Dominus Tustanowski cum substitutione Do-

stituitnr, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandam est. Praesens Edictum itaque admonet ipsam ad comparendum coram hocce Judicio die 21. Julii 1828 h. 10. m. fine assumendi contta dictorii et destinato sibi patrono documenta allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in petronum eligendum, et Judielo nominandum, ac en legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse dentur; ni fiant, et cousa neglecta foerita damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. —

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Martii 1828.

(3)

Edykt. Nro. 1469. Ces. Król. Sad Szlaelecht Lwowski czyni wiadomo, iż na żądanie Wne Teressy Jaszowskiey, opiekunki pozostalych matoletnich zmartego Tomasza Jaszowskiego oraz małoletnich sukcessorów tegoż, Ostrow w Cyrkule Przemyskim leżące, do teg że massy należące, w trzechletnia arendowo! possessye przez publiczna licytacye w totel szym Sadzie daia 12. Czerwca 1828 0 g dzinie sotey rano przedsięwziaść się mai pod następuiącemi warunkami wypuszczone 20 stana: /

2) Za cenę fiskalną wzięty będzie czysty dochód roczny tychże dóbr, przez Komornia Przemyskiego Jachimowicza na dniu 27. Gradnia 1827 w kwocie 2000 ZR. w in. h. zu

leziony.

3) Każdy życzący sobie też dobra zgaren dowec, titulo vadii 101100 ceny fishalney, hwote 200 ZR. w M. K. do rak Kommissyi licytacyi przeznaczoney złożyć ma, która kro ta tytułem kaucyi za niedezelowanie dobi budynków i nienciążliwość poddanych i za pełnienie akuratne warunków ninieyszego traktu arendownego w Depozycie tuteysrego Sadu zatrzyma się, a dopiero po ukonczenie tegoż kontrektu, gdy żadnych pretensyy mieć nie będzie, possessorowi arendownem taż kwota zwrócona zostanie,

3) Dobra rzeczone Ostrow ze wszystkie mi pożytkami, przyległościami i użytkami iawszy lasu) ryozałtem, w trzechletnia arendo wna possessya, od dnia 24. Czerwca 1828 czynaiąca się, aż do dnia 24. Czerwca 1811 trwaiaca, i w tymże dniu bez żadney awizach kończyć się mającą, wypuszczone zostana po dlug inwenterza ekonomicznego ddo. 27 stopada 1824 przez Komornika Przemyski da Jachimowicza uczynionego, w aktach Sadewych znaydniacego się, bez żadney za całość robry prowentów w tymże inwentarzu wyrażonych

ewikcyi i odpowiedzialności.

4) Cena naywyższa ofiarowana, czynsz roczny za rok pierwszy possessyi przed 24. Czerwca 1828 do tuteyszego c. h. Sadu Depozytu złożony być powinien, za rok zaś drugi i trzeci possessyi, possessor należący się czynsz zawsze na dniu 24. Maia każdego rohu do Depozytu tuteyszego Sadu złożyć powinien bedzie, a gdy possessor złożenie za pierwszy rok possessyi czynszu do Depozyta kwitem przed toteyszym Sądem udowodni, do possessyi tychże dobr bez żadney zwioni intromittowany zostanie, przeciwnie zas, gdyby possessor za każdy następny rok na terminie 24. Maia czynszu należącego się do Depozytu nie złożył, ne niebezpieczeństwo iego dobra rzeczone p zez nową licytacyę w arendowną possessya i ypuszczone zostana, a takowy possessor natychmiast expossessyonowany zostanie.

5) Przyszły arendowny possessor powinien będzie, nad czynsz roczny, bez żadnego wynagrodzenia z swoich własnych pieniedzy Podatki monarchiczne i dominikalne z dobr Ostrowa teraz płacić się zwykłe i potem wypasć mogace zaspokajać, takowe w czasie przyzwoitym do należytey hassy Cyrhularney wypłacić, i z wypłaconych kwity co kwartał do rak opiekunki W. Teressy Jaszowskiey składać. Tenze possessor powinien bedzie podatki gromadzkie podług przepisów wybierac i do hassy Cyrholarney wypłacać, a z wypłaconych takowych podatków powinien będzie przed o-Piekunka Wna Teressa Jaszowska legitymować eie, pod rygorem, że po upłynieniu każdych trzech miesięcy nadaremnem, gdyby na zapłacenie podatków kwity okazane nie byty, dla pewności massy na prosbę opiekunki W. Teressy Jaszowskiey, sekwestracya wszelkich dochodów dóbr Ostrowa i mobiliów Possessora, na gruncie tychże dobr znaydujących się, przedsiewzieta zostanie, i aż do całkowitego zaspohoienia zatrzymanych przez Possessora podathow publicznych takowa kontynuowana będzie.

6) Arendowny possessor powinien bedzie procz czynszu rocznego tytułem procentu od hapitału klasztoru Dominikanów Jarosławskich 10 tychże dobrach zostającego, rocznie kwotę 30 ZR. w M. K., zas tytułem dziesięciny do Rrzywczy hażdego rohu bwote 20 ZR. w M. K., zas na rzecz hlasztoru Exdominit. Mondow do hassy Cyrkularney hwote 5 ZR. w Mon. Konw., tudzież tytułem opłaty z la-20 do obwodu Pratkowiec kwotę roczna 24 ZR. 50 314 hr. w M. K., zaś z lasn Chyzyny nazwanego do oddziału podatków Krzywczy hwote 19 ZR. 40 3/4 hr. M. K. każdego roku

Inwentarz dobr Ostrowa i possessyi tev inne warunki prócz wymienionych każdemu cheć dzierzawienia majacemu w aktach tuteyszey Registratury przeyrzeć i przeczytać woino, które także podczas licytacyi publikowane beda.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. (3) We wowie d. 23. Kwietnia 1828.

Rundmadung Dro. 265. Bom Magistrate ber fonigli= chen Stadt Salicy wird mit gegenwartigen Goif. te ju Bedermanns Biffenschaft gebracht, bag jur Ginbringung der binter bem gottfeligen Berrn Janak Momakowoki baftenden Dachtschillings-Rudftande aus der jur Sicherftellung ber Solite fcher Stadtkaffe beigebrachten Raugion über Die Summe von 1305 fl. 28. 28., der im Stadtbezirke Satitsch gelegene, den Cheleuten Ubrabam und Mincia Leonowicze Karaimen eigenthumlich gehörige Bald, Las w Widtach genonnt, melcher auf 435 fl. 36 fr. R. Dl. gerichtlich abgeschaßt worden ift, am 12. Jung und 9. July 1823, immer um 3 Ubr Dachmittage in der bie-

1) Rum Mudrufepreife biefes ju veraufern= ben Baldgrundes wird beffen gerichtliche Gcagung im Betrage von 435 fl. 36 fr. R. D. an-

figen Magistratekanglen mittelft öffentlicher Ber-

fteigerung unter nachftebenden Bedingungen ver-

genommen.

fauft merben mirb.

2) Die Rauflustigen find berbunden, als Reugeld 10|100 von dem Schöbungswerthe gerechnet ju Sanden der jur Ligitagion beorderten Rommiffion ju erlegen, welches Reugeld bin= fichtlich des Meiftbiethenden gurudbehalten, den übrigen aber alfogleich nach beendigter Ligitagion

rudgestellt merben mirb.

3) Der meiftbiethende Raufer ift verbunden, den angebothenen Raufschilling, sobald ihm der Befdeid über die Genehmigung der Ligitagion jugestellt fenn wirb, im Termine von 14 Sagen in die Stattfasse ju erlegen, ale widrigene derfelbe das erlegte Reugeld verlieren, und auf feis ne Gefahr und Roften eine neue, in einem Zermine vorzunehmende Lizitazion ausgeschrieben werden wird.

4) Wenn diefer Waldgrund im erften oder zweiten Sermine über ben Schapungewerth, ober wenigstehe um denfelben nicht hindangegeben werden fonnte, fo merben fur diefen Gall die hopothezirten Gläubiger auf den 16. July 1823 um 3 Uhr Macmittag hieramts um Erftattung ihrer Erklarungen, ob fie nicht etwa diefen Grund an Bablungeftatt ihrer Forderungen anzunehmen Willend fenn, oder vielleicht leichtere und gunfligere Ligitagions . Bedingungen vorzuschlagen baben.

5) Der Raufer ift verbunden, die auf bem ju berkaufenden Grunde baftenben Schulden berbaltnismaßig jum angebotbenen Raufschilling, infofern die Glaubiger Die Bablung derfelben vor dem Auffundigungstermine nicht annehmen wollten, auf sich zu nehmen.

Sobald der Raufer ben angebotbenen Raufschilling an die Stadtkaffe abgeführt, oder fich ausgewiefen haben wird, daß er mit den Sprothekar = Glaubigern wegen Belaffung ibrer Forderungen auf ber gefauften Realitat übereingekommen ift, wird ibm bas Gigenthumsbefret

auf die genannte Realitat ertheilt.

7) Uebrigens werden die Rauflufligen rudfichtlich ber einverleibten Privotlassen an bas fladtifche Grundbuch, binfictlich ber Steuern aber an die Stadtfaffe gemiefen.

Salica am 31. Mara 1828. (3)

Rundmachung

Mro. 259. Dom Magistrate der fonfallchen Stadt Salicy wird mit gegenwartigem Edifte fund gemacht, baß zur Ginbringung des von der Balicger Stadtfaffe ausgeliebenen Rapitale von 3264 ft. 45 fr. 23. 28. nebft Spergentigen, vom 12ten Juny 1820 rudftandigen Binfen, zwei im Stadtbezirke gelegene, dem Peter Bogustewicz geborige Grunde, Laz na Morafigie und Laz Pastawozyzna pad Korolówka genannt, welche aufammen auf 893 fl. 55 315 fr. in R. D. gerichtlich abgeschäßt worden find, in brei foldenden Terminen, das ift ben 13. Jung, 10. July und 7. Muguft 1828 immer um 3 Ubr Machmit. tage, in der Magistratekanglen mittelft offentlider Berfteigerung unter nachftebenden Bedingungen werden verfauft merben :

1) Rum Undrufepreise biefer beiden ju verflufernden Grunde wird deren Schagung in Der Summe von 893 fl. 55 315 fr. Konv. Mge. an-

genommen.

Wenn diefe beiben Grunde gufammen teinen Rauflustigen finden murden, werden diefelben auch einzeln feilgebothen merben; alebann wird jum Musrufepreife bes erfteren Grundes, Laz na Morafinie genannt, die Schahungefumme von 292 ff. 57 35 fr R. Di., des letteren aber Łaz Pastawczyzna nad Korolówka pon 600 fl. 58 fr. KM. angenommen.

3) Die Raufluftigen sind verbunden, als Rengeld 10/100 von dem Schapungewerthe gerechnet, vor der zur Ligitogion bestimmten Remmiffion im Boaren ju erlegen, welches Reugeld binfichtlich des Deiftbiethenten jurudbebalten, deponirt und in die Rauffumme eingerechnet, den übrigen aber fegleich nach beendigter Ligitagion

4) Der meiftbietbende Raufer ift verbunden, den angebothenen Kaufschilling, sobald ihm der

aurudgestellt werten wird.

Befcheid über bie jur Wiffenfaft genomment Ligitagion jugeftellt feyn wird , binnen 14 Lager in tie Stadtkaffe tes Balicger Magiftrais gu ff legen, midrigens mird er des Reugeldes verlufilg erklart, und auf feine Gefahr und Reften eine neue Ligitazion, und zwar nur in einem einzigen Sermine ausgeschrieben merben.

5) Cobald der Kaufer den ongeborbenen Rauffcilling in die Stadtfaffe erlegt baben mird wird ibm das Eigenthums . Defret auf tie ge Kauften Grunde ertheilt, alle darauf haftende la sten (ausgenommen jene, die beständig datauf bleiben muffen) von Umtswegen extabulitet

merben.

6) Wenn diefe Grunde im erften ober im ten Ligitagionetermine über den Schafungemetil oder wenigstens um denfelben nicht verkauft met den follten, aledann werden diefelben im, brillen Lizitazionstermine auch unter dem Schafeuns preife feilgebotben merden.

?) Rudfichtlich der biefen Grunden antit benden Laften werden die Kaufluftigen an städtische Grundbuch, rudfichlich der offentlich Steuern aber an die städtische Kaffe, und me den Schägugsaft anbelangt, an die hieram Regiftratur angewiesen.

Balich am 31. Mary 1828.

Edictal = Laduna

Mro. 63914965. Don Geite ter f. f. 900 fer Kameral. Verwaltung werden nachfolgende te frutirungepflichtige Juden aus dem Stadlan Bobrka Brzeganer Kreifes, mittelft gegenwart. gen Edifts, namlich vom Sage des 7. Matige 3. bis 7. July 1. J. zur Erscheinung bei bullt Berwaltung vorgeladen, und zwar: Aron ger, Saul Sparrer, David Schwerer, Krig, Mortto Chre, Mover Gewanter, Comit Diener, Jafob Diener, Benjamin Binnib, Beifd Beer, Fifchel Beer, Chaim Schain, Jacob gul lich, David Zabak, Joseph Freitag, Chuna gub und Berich Roben.

Sollten diefelben in dem oben fefigefetten Termin von 4 Monaten nicht erscheinen und ihrt Entfernung grundlich rechefertigen, fo wird jebet derfelben beim Betreten als Refrutirungsflude ling nach den bestehenden Worfchriften besondell werden. werden.

Bobrka am 8. Mary 1828.

Edilt.

Mro 7501/1828. Bon bem Eimberger f. Landrechte wird hiemit befannt gemacht, aus Unlag des mit den, auf dem im Profine Ereife liegenden, dem fachfalligen herrn Karl Get momski geborigen Gute Hodonie mit ihren gote Derungen nerhichenten derungen verbücherten Gläubigern, negen ten ge erleichternden Feilblethungs. Bedingniffen bei nannten Gutes Sodynie aufgenommenen Protofolls, jur Befriedigung des durch den herrn 3atob von Czupkiewicz wider den herrn Karl von Gumowsti evingirten Betrages von 785 Dufaten boll. fammt jugesprochenen Binfen und Gerichtstoften im Exekugionewege nach fruchtlos verfiri. chenen vorber festgefetten Terminen, ju ter bei Diefem f. f. Candrechte abzuhaltenden Feilbiethung bes Gutes Boonie ein einziger Termin, u. gwar auf ben 11ten Junp 1828 um bie 10te Stunde Bormittags festgefest wird, und zwar unter folgenden Bedingniffen :

1) Der Musrufspreis Des ju perfaufenden Butes Bodonie wird in dem Betrage von 25998

fl. 56 fr. RDt. angenommen.

3) Jeber Ranflustige muß ale Ungelb ben öpCtigen Betrag des Schahungewerthes, b. i , die Gumme von 1299 fl. RD. ju handen der Feilbiethunge-Rommiffion erlegen , von Erlegung Diefes Ungeldes im baaren Gelde werden jedoch iene Glaubiger befreit , die vor dem Jahre 1824 auf bem Bute Sodonie verbuchert worten find, und beren Forderungen als liquid anerkannt und von allen Laften frei find, nichts defto weniger find soiche Glaubiger verbunden, eine dem Ungelbe entsprechende Raugion auszustellen, felbe auf ihrer dem ju veraußernden Gute Sobonie antlebenden Forderung verbuchern ju laffen, und den Labular-Extraft jener Gumme, auf welcher bie Raugion verbuchert fenn wird, fammt bem Befcheide diefes t. f. Candrechts, mittelft welchen diese Raugion als hintanglich anerkannt wird, bann die Raugion felbft bey ber Feilbiethungs.

Kommission zu erlegen.

3) Der Meiftbiethende ift verpflichtet, ben angetragenen Raufschilling in drei Raten, und dwar, in solgender Ordnung auszuzahlen: Die erfte Rate, bestebend in dem dritten Theile Des Erflandpreises, ift der meiftbiethende Raufer verpflichtet, binnen 14 Zagen von bem Sage ber beendigten Feilbiethung an gerechnet, in das pierortige gerichtliche Depositenamt ju erlegen, jeboch fleht es dem meistbiethenden Raufer fren, bon diefer Rate das Ungeld, welches er im Baren erlegt haben wird, abzuschlagen. Die zweite, das ift, den zweiten Drittheil des Raufschillings, ift der Meiftbiethende verpflichtet, binnen einem Sabre vom Sage ber beendigten Feilbiethung an gerechnet, fammt ben von dem gangen rudflanbigen Raufschilling fortlaufenden Spetigen Binfen gleichfalls in das Depositenamt Diefes f. f. Landrechts zu erlegen, widrigenfalls bei Dichtleftung der Bablung der erften oder der zweiten Rate in dem festgefesten Sermine auf Befahr u-Unfosten des Raufers eine neue Feilbiethung aus-Beschrieben werden wird. Bon der Wohlthat des Ubichlages bes Ungeldes werden jedoch jene Rauflustigen ausgeschloffen, welche statt des Ungeldes im Boaren, nur eine auf ibrer Uftinforderung bopotbegirte Raugion erlegt baben merben, menn Daber einer von diefen eben genannten Rauffus ftigen diefe Guter Sodynie als Meiftbiethenter erfteben follte, fo wird berfelbe biemit verpflichtet, Die gange erfte und die zweite Rate in bem festgefetten Sermine, und unter ben oben beftimmten Bedrohungen in bas bierortige gericht. liche Depositenamt ju erlegen, Bulett wird ber britte Sheil des Raufpreifes fammt den fortlaufenden SpCtigen Binfen auf bem Grunde in fo lange belaffen, bis die Prioritate = Ordnung un= ter ben Glaubigern festgefest, und in Rechtefrafte erwachfen fevn wird, nach Bestimmung Diefer Ordnung merden dem meiftbietbenden Raufer jene Glaubiger angezeigt merben, melde felber binnen 30 Sagen von bem Sage ber eingebanbigten Unweifung an gerechnet, um fo gewiffer au befriedigen verpflichtet fepn wird, als im entgegengesetten Falle auf Unsuchen eines jedweben angemiefenen und nicht befriedigten Glaubigere, auf des meifibietbenden Raufers Gefahr und Untoften eine neue Feilbiethung, und gwar in eis nem Sermine, und um welchen Preis nur immer , auch unter bem Schagungepreis ausgeschrie. ben merden mird.

4) Gollte einer von ben Blaubigern por ber vielleicht bedungenen Muffundigung ber Schuld bie Rablung nicht annehmen, fo wird der meift= biethende Raufer verbunden fenn, jene auf diefem Bute haftende Schuld nach Berhaltnif bes

Rauffdillings auf fich ju übernehmen.

5) Machdem die erfte Rate des Raufichillings in dem bierortigen Depositenamte erlegt fenn mird, fo mird dem meifibietbenden Raufer das Eigeuthumebefret ausgefolgt, das erkaufte But Sodonie in den phofischen Befit übergeben, und felber aus Diefem Gigentbumsbefret als Gigenthumer diefes Gutes verbuchert, bingegen alle jene Schulden, welche auf diefem Gute haften. (ausgenommen die Grundlaften) aus diefem Bute ertabulirt, und auf den Drittheil des im bietortigen Depositenamte erliegenden Raufschillinge, und auf die zwei Drittheile des rudftantigen Raufschillings, welche auf dem gekauften (3) te Bodonie verbuchert merden, übertragen merten.

6) Wenn fein Raufer fich treffen follte, ber das benannte But Godonie über den Schapungs. preis, oder um den Schabungepreis faufen moll. te, fo mird tiefes But in Diefem Feitbietbungs= termine auch unter dem Schabungspreife und um mas immer für eine von den Kaufluftigen ange-

tragene Gumme verfauft werden.

7) Die ökonomischen Inventarien, sammt bem Schatungsaft fowohl, ale auch ber Sabular-Extraft des Gutes Godynie fteht es Jedmes den frei, in dem hierortigen f. f. Landrechte eineinzufeben. Uibrigens

8) Wird allen jenen Glaubigern sowohl, die nach der jest ausgeschriebenen Versteigerung des Gutes Hodynie mit ihren Rechten noch verbüchert werden sollten, wi: auch jenen Glaubigern, die aus was immer für einer Ursache von der jest ausgeschriebenen Versteigerung vor dem Termine nicht verständigt werden könnten, ein gerichtlicher Ubvokat in der Person des Herrn Ubvokaten Bromirski und als Substitut der herr Udvokat Kossowicz beigegeben.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 14ten Upril 1828.

### Edykt.

Nro. 750111828. Ces. Kr. Sad Szlachecki Lwowski ninieyszem wiadomo czyni, iż po przedsięwziętey z wierzycielami P. Karola Gumowskiego na wsi Hodynie w Cyrkule Przemyskim leżącey hipotekowanemi, Kommissyi, względem podania warunków sprzedaż wspomnioney wsi przez publiczna licytacyje ułatwiających . z wyż wspomnione dobra Hodynie na zaspokoienie summy 785 Cz. Złt. przez P. Jakoba Czupkiewicza przeciw. P. Karolowi Gumowskiemu wygraney, razem z przysądzonemi prowizyjami i sadowemi kosztemi w drodze exekucyi po upłynionych beskutecznie poprzedniczych terminach w tutevszym c. k. Sadzie w iednym tylko terminie, t. i., d. 11. Czerwca 1828 z rana o godz. 10tey pod następującemi warunkami na publiczną sprzedaż wystawionemi będą:

1) Cena wywołania na sprzedaż wystawienych dóbr w Summie 25998 ZR. 56 kr. 1. K.

stanowi sie.

2) Każdy kupienia chęć maiący, powinien wadyium 5pCtowe ceny szacunkowey, to iest summe 1299 ZR. w M. K do rak licytacyiney Kommissyi złożyć, od złożenia atoli wadyium w gotowiżnie uwolniają się ci wierzyciele, którzy przed rokiem 1824 na dobrach Hodynie zahypotekowani byli, i którym ich pretensyle iuż sa przysądzone, i od ciężarow wolne; wszelako takowi wierzyciele powinni kaucyją odpowiadaiaca wadyinm zapisać, takowe wprzódy na swoiey pretensyi na wyżwzmiankowanych dobrach Hodynie zabezpieczony, zsintabulować, i oneż wraz z extraktem owey summy, na którey rzeczona kaucyja zaintabulowana została, tudzież rezolacyją tuteyszego c. k. Sądu dostateczność hypoteki uznającą, w ręce Kommissyi · do licytacyi przeznaczoney złożyć.

3) Naywięcey ofiarujący obowiązany iest ofiarowaną przez siebie summę w trzech ratach, a to następującym sposobem wypłacić: Pierwszą ratę w trzeciey części ofiarowaney ceny, chowiązany iest naywięcey ofiarujący w 14 dniach, od dnia ukończenia licytacyi rachując, do sądowego Depozytu złożyć, od którey raty

kupicielowi, ktory zadatek w gotowiźnia złożył, tenże zadatek potrącić pozwala się; droga rate, to lest, druga trzecia część ceny bupna, naywięcey ofiarujący w rok od dnia ukonczoney licytacyi z prowizyjami po 5,100 od tegoż dnia od resztniącey ceny kupna bieżącemi, równie do Depozytu tuteyszepo Sądu ztożyć powinien, inaczey w razie uchybienia iedney lub drugiey raty w terminie wyżew wyznaczonym, na koszt i niebezpieczeństwo naywieee; ofiaruiacego nowa licytacyia rozpisana bedzie, - od dobrodzieystwa iednah odtracenia w dyium ci chec kupi-nia maiacy wyłączają się, htórzy zamiast złożenia zadatku w gotowiżnie, takowy tylko na swoiey pretensyi zabezpieczy li. Jeżeli tedy z tych, który, dobra powyże! wzmiankowane na licytacyi otrzyma, powinien będzie całą pierwszą i dragą rate w wyż wy znaczonych terminach i pod wyżwspomnionym rygorem do sądowego Depozyta złożyć; koniec estatnia trzecia część ceny kupna razem z narosjemi 5]100 prowizyiami przy gruncie długo pozostanie, pohi pierwszenstwa porząden między wierzycielami sądownie ustanowiony nie zostanie, i takowy mocy rzeczy zasądzoney nie nabierze, poczem przekażą się kopującemo wie rzyciele, których tenże w dniach 30 od dni wręczenia assygnacyi rachoiac tem pawniey 98 spokoić obowiązanym będzie, gdyż w przecia nym razie nowa licytacyja z jego niebezpie czeństwem i na iego koszta na żądanie htoregobądz z wierzycieli przez kopnienego podłos assygnacyi nie zaspokoionego, w iednym tylko terminie za iakabadź cene, nawet niżey cen szacunkowey, rozpisaną zostanie.

4) Jeżeliby, który z wierzycieli przed o mówionym wypowiedzeniem kapitału zapłaty przyjać niechciał, na tenczas naywięcey ofiarciacy obowiązanym będzie dług ten na dobrach hypotekowany, w miarę ofiarowaney przez siebie ceny kupna na siebia przyjać.

5) Gdy pierwsza rata ceny ofiarowaney do tuteyszego Depozytu złożoną zostanie, na ten czas naywięcey ofiarującemu dekret dziedzietwa wydanym, kupione dobra w fizyczne posiadnie onemuż oddane i tenże z dekretu dziedzietwa iako właściciel tychże dóbr intabulowanym, wszelkie zaś długi te dobra obciążające (wyjąwszy ciężary gruntowe) z tych dóbr extabulowane, i na trzecią część ceny bopna do tueyszego Depozytu złożoney, tudzież na reszliące dwie trzecie części resztującey ceny kupna które na tych dobrach intabulowanemi zostania przeniesione będą.

6) Jeżeliby się żaden kupiec nie trafit którenby za te dobra wyższą nad szacanek nę, alboteż cenę szacunkowa ofiarował, takowe w tym trzecim terminie licytacyjnym, nawet niżey ceny, i za iakabadź przez kupca ofiarowana cene, sprzedane zostana.

7) Ekonomiczne inwentarze, akt szaconhowy, iahoteż i extrakt tabularny dóbr Hodynie każdemu w tuteyszey c. k. sądowey Registraturze przeyrzeć wolno iest. Z reszta

8) Wszystkim wierzycielom, tak tym, którzyby po rozpisaney dopiero ninieyszey licytacyi hypoteke na dobrach tych Hodynie otrzymali, iakoteż i tym, którzy z iakieybadz przyczyny o niaieyszey rozpisaney licytacyi przed terminem uwiadomionymi bycby nie mogli, sądowy horator w osobie P. Adwokata Bromirskiego, którema za substytuta P. Adwokat Kossowicz dodaie się, wyznaczonym iest.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 14. Kwietnia 1828. (2)

dift.

Mro. 2669. Bon bem Cemberger f. f. Candrechte wird durch gegenwartiges Edift bekannt gemacht: Es fep auf Unfuchen der Frou Rosalia Rielanowska die verfleigerungemeise Deraußerung ber den Joseph Bagwinefischen Erben augeborigen, im Przempoler Rreife gelegenen Guter Madowice, Roniuchy, und bes Untheile in Batpege, jur Befriedigung ber, gegen die obbefagten Joseph Jagwinskifchen Erben evingirten Ellf 3wolf. Theile der Gummen 50000 fip. und 7000 fip. in hollandischen Dufaten, jeden Dufaten per 19 fip. gerechnet, sammt ben vom 30. Movember 1819 gleichfalls in boll. Dufaten nach der nämlichen Modalitat ju berechnenden 4pCtigen Interessen gewilligt worden.

Bu diefer bei biefem f. f. Candrechte vorzunehmenden Berfteigerung werden brei Termine, und zwar der 13. Juny f. 3., der 17. July f. 3. und der 21. August 1. 3. immer um 10 Uhr

frub, efeftgefest.

Die Bedingniffe , unter benen die Berfteis

gerung vorgenommen wird, find folgende : 14) Der Schagungewerh der obermahnten Guter von 46071 fl. 9:12 fr. KM. wird jum dus.

rufepreise angenommen.

2) Jeder Raufluftige muß den zehnten Theil des Schäßungewerthes, das ist, eine Gumme bon 4607 fl. 6314 fr. RM., ale Ungeld zu ganden der Berfleigerunge-Kommiffion baar erlegin, welches Ungeid bem Meiftbiethenden in den an= getragenen Raufpreis eingerechnet, ben andern aber nach beendigter Berfteigerung gurudgeftellt werden wird.

3) Bene Sypothefarglaubiger, deren Fordetungen für liquid anerkannt worden find, und deren Uffiv = Forderungen, oder menigstens ein bem im Baaren ju erlegenden Bodium gleiche kommender Speil berfelben , in zwei Drittbeilen des Schägungewerthes hypothezirt find, immen

ftatt bes im Bagren ju erlegenden Dabiums biefes Badium auf Diefen Uftiv . Forderungen verfichern, Daber ift ein folder Glaubiger perbunden, fich vor der Ligitation die Erlaubnif, ohne Erlegung bes Badiums im Bagren mittigitiren ju konnen, beim Berichte ju ermirken, diefes Wadium auf feiner Uftiv = Forderung landtaflich ju verfichern, und dat intabulirte Raugions. Inftrument fammt dem Sabular-Grtrofte feiner Uftir-Forderung vor dem Ligitagionstermine beim Gerichte ju erlegen, damit eine hinreichende Gider-

beis bargetban merben fonne.

4) Der Meiftbietbende ift verbunden, binnen 14 Sagen vom Sage ber ihm geschebenen Ginbandigung der Erledigung des Reilbiethungs-Protofolls aus dem angebothenen Raufpreife eilf 3molf-Theile der Gumme von 57000 fipol. oder 3000 Stud gewichtige bollandische Dutaten, jeden Dufaten per 19 fip. gerechnet, fammt den vom 30. Movember 1819 bis jur ganglichen Befriedigung des Rapitals laufenden 4pergentigen, gleichfalls im Golbe auf gleiche Dobalitat ju berechnenden Intereffen, der Frau Rofalia be Chrianowsfie erfter Che Jagwinsta, zweiter Che Rielanowefa, ju Folge der rechtstraftigen, unterm 21. Jung und 2. Movember 1824 ergangenen, und auf den gedachten Gutern lib. dom. 25. pag. 179. n. 37. on. intabulirten Ur. theile im Baaren ju bezahlen, falls die gedachte Frau Rosalia Rielanowska fich mit der gerichtlichen Ginwilligung, Diefe Gumme ju eigenen Sanden erheben ju fonnen, ausgewiesen baben wird, den Rest des Kaufpreises aber in dem o. ben testaefetten Termine an bas Depositenamt Diefes f. E. Bandrechtes fur Die auf Diefen Butern bopotbegirten Glaubiger ju erlegen. Gollte fich ober die Frau Rosalia Rielanowska mit der gerichtlichen Ginwilligung jur Erhebung Diefer Gumme nicht ausweisen, dann wird ber Raufer verbunden fevn, diefe der Frau Rofalia Riela nowska angeborige Gumme fammt bem Refte bes Raufpreifes, folglich den gangen Raufpreis, in der oben fesigesetten Griff an das Depositen-Umt diefes f. E. Landrechts für die auf Diefen Gutern intabulirten Glaubiger ju erlegen, ale ansonsten, wenn der Kaufer den Kaufpreis auf eine der oben angeführten Modalitäten nicht befriedigen follte, eine neue, auf feine Gefahr und Koften in einem Termine vorzunehmende Verfteigerung ausgeschrieben werden wird, in welchem Termine Diefe Guter auch unter dem vom Raufer angetragenen Kaufpreife, ober auch unter bem Schabungswerthe bindangegeben werben.

Gollten einige hopothezirte Glaubiger die Bahlung ihrer Forderung vor der allenfalls ausbedungenen Aufrundigung nicht annehn en wollen, fo ift der Raufer verbunden, Diefe auf diefen Gutern haftenben Laften, in fo melt fich

)(, )( 2

ber angebotbene Kaufpreis erfireden wirb, qu

übernenmen.

6) Bas bie auf biefen Gutern lib. dom. 17. pag. 76. n. 9. on. intabutirten Summen, namlich 20000 fip. der Frau Coppia Rarfnica, 20000 fip. der Frau Unna Dobieca, 20000 fip. der Frau Theresia Oraczewska, und 20000 fip. der Frau Selena Balecafowsta anbelangt, nachdem biefe Summen icon befriedigt find, und die der Frau Diktoria Aboinska ju Folge Des zwischen ber gedachten Frau Biftoria Bboin-Sta im Mamen ibrer minderiabrigen Sochter Xaveria Bibiana Barbara breier Damen Aboineta, u. dem verftorbenen Jofeph Jagwinstiunterm 27. Upril 1808 gefchloffenen, und burch bas ebemaliae f. f. Krafauer Canbrecht am 12ten Oftober 1808 genehmigten Bergleiches obliegende Pflicht, Die befagten Gummen ju ertabuliren, auf den Butern Sedzifiom lib. dom. 24. pag. 348, n. 130. on. für den Joseph Jagmineft intabulirt bleibt, so fann der Raufer Diefer Guter außer der ob. angeführten Gemabrleiflung in Binficht der Ertabulirung ber gebachten Gummen, welche Bemabrieiftung auf ben Raufer übergebt, tein anberes Recht ex nexu Dominii biefer Guter aegen die Erben des Joseph Jagwinsti ansprechen, und muß auf daffelbe fur immer Bergicht leiften.

7) Der jufunftige Raufer ift verbunden. binnen einem Jahre vom Sage Des erworbenen physiften Befiges diefer Guter gerechnet, den Unterthanen der ju verkaufenden Guter fomobl in Geld, als in Getreide geleifteten Unterflugungen, nach dem bei ber Berfteigerung in originali vorzumeisenden Bergeichniffe Demieni= gen, welchen bas Bericht anweisen wird, unter der Strenge einer Religitagion Diefer Guter auf Roften und Gefahr bes Raufers ju verguten.

Diefe Buter merben bem Raufer auf feine Unfoften in den bieber bestebenden Grengen, und gwar fammt allen Baften und Rugen, obne baß er irgend eine Bemabrleiftung anfprechen fonne, in den physischen Besit übergeben werden, wehmegen ber Raufer feine, aus mas immer für einer Rechtsquelle bergeleiteten Forderungen zu machen berechtigt fepn wird, und muß Dieffalls auf alle Rechte Bergicht leiften.

9) Dem Raufer fieht es frei, mit ben in den Raufpreis eintretenden Glaubigern, deren Forderungen liquid find, und die Prioritat für fich baben, in Sinficht ihrer Forderungen fich ju vergleichen, für welchen Fall der Raufer ju ber im vierten Ubfate ausbedungenen Erlegung bes gangen Raufpreifes nicht mehr verbunden fenn wird.

10) Der neue Raufer ift verbunden, alle dem Grunde anklebenden Steuern und Grundlaften, dann jene, welche in dem gerichtlichen Schähungsafte enthalten find, obne aller Dit gutung und Bemaprleiftung ju übernehmen.

11) Nachdem der Meifibiethende den Liste tagionsbedingniffen wird vollfommen Benuge let ften, das ift: entweder den gangen Raufpreis, oder aber nach der, ju Folge des 4ten Ubfable an die Frau Rofalia Rielanowska geichebenen Bablung der eilf Zwolftheile der Summe von 3000 hollandischen Dukaten, den Ueberreft oed Raufpreifes an das gerichtliche Depositenamt et legt, oder endlich mit den Sypothekar Glaubi gern nach dem geen Ubsage fich verglichen paben wird, fo wird dann dem Raufer das Eigenthum! Defret ausgefolgt, und derfelbe in den phofi fcen Besit Diefer Guter auf eigene Rosten

geführt werden. Ueberdieß

12) Wird bestimmt, daß für den Fau, ment Diefe Guter in dem erften und zweiten Ligito' gions . Termine über , oder wenigstens um ben Schagungswerth nicht veraußert werden fonnien diefe Guter in dem dritten Ligitazions , Termint auch unter dem Schahungewerthe werden bind angegeben werden, wenn nur der angebotogie Raufpreis zur Befriedigung der auf diefen tern intabulirten Glaubiger binreichend fepn mit follte aber in dem dritten Ligitagionstermine nicht ein folder Deiftboth erhalten werden, bet per Befriedigung der Sppothekar = Glaubiger binth chend ware, dann wird in Gemagheit Dei 433. der Gerichte Dronung dem auszufant benden vierten Lizitazions = Termine nach Berfchrift des 148. f. der Gerichtsordnung fabren merben.

Uebrigens konnen bas Inventarium ber il verlaufenden Guter, und der Schagunge Uffi fammt dem Sabular - Extrafte und die Bigitat zionebedingniffe in der Registratur Dieses in Lanerechts eingefeben, oder in Ubschrift bewohl

merben.

Von diefer ausgeschriebenen Lizitazion well' ben hiemit diejenigen auf diefen Gutern forothe girten Glaubiger, deren Wohnort entweder unbefannt, oder außer den f. f. Staaten ange zeigt ist, nämlich die Frau Sophia de Derfinial Karfnida, die Frau Unna de Derfiniafi Doble da, die Frau Cherefia de Derfiniafi Oraczemblie die Frau Helena de Derfiniafi Draczen Die Frau Barbara Mogonsta, dann die Frau Beria Bisiana Magonsta, dann die Frau beria Bisiana Magonsta, veria Bibiana Barbara breier Namen Bboingfai ferner alle jene Glaubiger, denen die Berfandie gung von der mittelft des gegenwartigen Guite ausgeschriebenen Ligitagion vor dem ersten Ligie tagione. Sermine nicht zugestellt werden follter enbe lich jene, die vielleicht noch der ausgeschriebenet Lizitazion auf diefen Gutern eine Conothet et halten wurden, mit dem Beifage in Die Rennte niß gefegt, daß jur Bermahrung ihrer Recht der hierortige gerr Gerichts-Udvofat Christianli

dem der Berr Gerichte-Ubvotat Rodafowsti fubflituire ift, als Rurator bestellt fen, daß es ihnen jeboch frei flebe, fich einen andern Bevollmachtigten ju einennen, und denfelben dem Gerichte namhaft ju machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbrechts.

Lemberg am 23. Upril 1828.

### Edykt.

Nro. 2669. Ces. Król. Sad Szlackecki Lwowski ninieyszem czyni wiadomo, iż na żadanie Pani Rozalii Kielanowskiey licytacya publiczna dóbr do sukcessorów ś. p. Józefa Jazwinskiego należących, w Cyrkule Przemyslskim sytnowanych, iakoto: dobr Mackowice, Koniuchy i części w Batyczach na zaspokoienie wygranych przeciw pomienionym sukcessorom Józefa Jazwińskiego, iedynaście dwunastych części summ 50000 Złp. i 7000 Złp. w złocie holenderskim, każden dukat po 19 Złp. rachuiac, Wraz z prowizyami po 4 od 100 od 30. Listopada 1819. roku, także w złocie holenderskim dukat po 19 Złp. liczyć się maiącemi, dozwolo-

Do tey licytacyi trzy termina są wyznaczone, iakoto dzień 13. Czerwca roku 1828, 17. Lipca r. b. i 21. Sierpnia r. b., zawsze o godzinie 10 zrana.

Kondycye licytacyi są następuiące:

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od summy szacunkowey tychże dóbr, to iest od

summy 46071 ZR 9 1/2 kr. M. K.

2) Każdy licytowania chęć maiący, obowiązany iest dziesiąta część szacunkowey summy, to iest 4607 ZR. 6314 hr. M. K. iako wadium do rak Kommissyi licytacyiney w gotowiżnie złożyć, które wadium naywięcey ofiaruiącemu v cenę kupna wrachowane, a zaś innym licytantom po ukończoney licytacyi zwrócone zo-

3) Wierzyciele na dobrach sprzedawać się maiacych hypotekowani, owi, którym pretensye zasadzone sa, i których aktywa lub część tychżę, wadium w gotowiżnie złożyć się mające, wyrównywaiące w dwoch trzecich częściach Summy szacunkowey, hypotekowane sa, moga w zainian za wadium w gotowiźnie złożyć się maiace, wadium na pomienionych aktywach zabezpieczyć; dla tego takowy wierzyciel obowiązanym iest Przed licytacya pozwolenie licytowania bez złożenia wadium w gotowiźnie od Sądu uzyskać, toż wadium na pomienionych aktywach swych tabularnie zabezpieczyć, i intabulowany instrument kaucyi wraz z Extraktem tabularnym swego sobie przysadzonego aktywum przed terminem licytacyi Ces. Król. Sadowi Szlacheckiemu I vowskiemu dla okazania wszelkiego bezpieczeństwa przedstawić.

4) Naywięcey ofiaruiący obowiązanym iest w przeciągu 14 dni od dnia doręczoney sobie rezolucyi Sadowey o uskutecznioney licytacyi uwiadamiaiącey rachuiąc, z podaney przez się ceny kupua iedynaście dwunastych części summy 57000 Zip. czyli 3000 dukatów holenderskich ważnych, każdy dukat holenderski po 19 Złp. rachuiac, wraz z prowizyami po 4 od 100 od dnia 30. Listopada 1819 aż do zupełnego zaspokojenia summy kapitalney, także w złocie holenderskim powyższym sposobem liczyć się maiacem, Pani Rozalii z Chrzanowskich pierwszego małżeństwa Jazwińskiey, z drugiego zaś Kielanowskiey na mocy wyroków Sądowych pod dniem 31. Czerwca i 2. Listopada 1824. roku wypadłych, na pomienionych dobrach libr. dom. 25. pag. 179. n. 37. on. intahulowanych, ieżeli taż Pani Rozalia Kielanowska pozwolenie Sadowe podniesienia summy tey do rak okaże, w gotowiżnie wypłacić, resztę zaś ceny kupna w tym samym terminie do Depozytu tegoż C. K. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego na rzecz wierzycieli na pomienionych dobrach hypotekowanych złożyć, ieżeliby zaś P. Rozalia Kielanowska pozwolenie Sądowe podniesienia tey summy do rak nie okazała, natenczas kupiciel obowiązanym będzie tę summę P. Rozalii Kielanowskiey własną, wraz z resztą ceny kupna, a zatem całą cenę kupna w wymienionym terminie do Depozytu Sądowego tegoż C. K. Sądu Szlacheckiego na rzecz wierzycieli na tychże dobrach intabulowanych tem pewniey złożyć, gdyz w razie przeciwnym, ieżeliby kupiciel cenę kupna iednym lub drugim sposobem nie zaspokoił, nowa licytacya tychże dobr na koszta i niebezpieczeństwo naywięcey ofiaruiącego, w iednym tylko terminie rozpisanaby była, w którym te dobra także poniżey ceny przez kupiciela podaney, alboteż poniżey ceny szacunkowey sprzedanemi by byly.

5) Jeżeliby zaś może niektórzy wierzyciele hypotekowani przed umówionym wypowiedzeniem 'swych pretensyy wypłatę przyjąć nie chcieli, obowiązanym będzie naywięcey ofiaruiacy te dlugi na tych dobrach intabulowane,

w moc podaney ceny kupna przyjąć.

6) Co się tyczy summ 20000 Złp. Zofii Karsznickie, 20000 Złp. Anny Dobieckie, 20000 Złp. Teressy Oraczewskiey i 20000 Złp. Heleny Zaiączkowskiey, na tychże dobrach libr. dom. 17. pag. 76. n. 9. on. intabulowanych, gdy summy te inż zaspokoione są, i obowiązek ich extabulowania, transakcya między Wiktorya Zboinska imieniem małoletney córki swey Xawery Bibiany Barbary troyga imion Zboinskiey, i między niegdyś Józefem Jazwińskim pod d. 27. Kwietnia 1808 zawarta, i przez były C. K. Sad Szlachecki Krakowski dnia 12. Październiha 1808 zaaprobowana, na pomieniona Wiktorva Zboińske włożony, na dobrach Sedziszowie libr. dcm. 24. pag. 348, n. 130 on. na rzecz niegdyś Józefa Jazwińskiego intabulowany zostaie, wiec kupiciel tych dobr oprocz prawa ewikcyi względem extabulacyi pomienionych summ wyżey wyszczególnionego, które na kupiciela zlewa się, żadnego innego prawa ze zwiazku nabytev własności tychże dóbr przeciw sukcessorom niegdyś Józefa Jazwińskiego rościć sobie nie może, i tego wyraźnie na zawsze zrzeka sie.

7) Przyszły hupiciel obowiązanym iest, w przeciągn roku od dnia nabytego posiadania fizycznego tychże dóbr rachować się maiacego. zapomogi poddanym w pieniądzach, lub też w zbożu czynione, podług spisu podczas licytacyi w oryginale okazać się maiącego temu, komu Sad przekaże, wypłacić, pod rygorem relicytacyi tychże dóbr, kosztem i niebezpieczeń-

stwem kupiciela.

8). Dobra te kupicielowi własnym iego Rosztem w granicach dotad używanych, a to z wszystkiemi użytkami i ciężarami bez żadney ewikcyi iakiegobądź rodzaiu w posiadanie fizyczne oddane zostana, dla tego kupiciel żadney. pretensyi z iakiegobadź źrzódła formować nie może, i wszelkiego do tego prawa zrzeka sie.

9) Kupicielowi wolno bedzie z kredytorami w cenę kupna wchodzącemi, których pretensye pewne sa i pierwszeństwo maia, względem ich pretensyi układać się, w którym razie Rupiciel do złożenia całkowitey ceny kupna do Depozytu Sądowego podług. ( 4. obowiązanym

iuż nie bedzie.

10) Nowy kupiciel obowiązany iest wszystkie podatki i ciężary gruntowe, iakoteż te, które sie w akcie detaxacyi zawierają, bez żadnev nadgrody albo rekovmii na siebie przyjąć.

11) Jah tylko naywięcey ofiaruiacy warunkom licytacyi całkiem zadosyć uczyni, to iest albo całą cenę kupna albo po zapłaceniu podług punktu 4. Pani Rozalii Kielanowskiey iedynastu dwunastych części summy 3000 czerwonych Złotych holenderskich, resztuiące hwantum ceny kupna do Depozytu Sądowego złoży, albo się z wierzycielami podług punktu otego ułožy, natenczas kupicielowi dekret dziedzictwa wydany, i temuż w posiadanie fizyczne też dobra własnym iego kosztem oddane zostaną. Prócz

. 12) Stanowi się, iż na przypadek, gdyby na pierwszym lub drugim terminie licytacyi nikt wyżey ceny szacunkowey, albo też przynaymniey ceny szacunkowey podać niechciał, dobra te w trzecim terminie licytacyi poniżey ceny szacunkowey sprzedane zostaną, ieżeli tylko podana ta cena na zaspokojenie wierzycieli na

tyohże dobrach hypotekowanych wystarczy, gdy by zaś w trzecim terminie licytacyi taka cena, z któreyby wierzyciele zaspokoionemi być mo gli, podana nie była, natenczas podług przepisu (). 433. Ustawy Sad. przed rozpisaniem 480 termina licytacyi podług przepisu ( 148. teyże Ust. Sad. postapi się.

Z resztą inwentarz sprzedać się maiacyc dóbr, akt detaxacyi wraz z extraktem tabular nym i kondycye licytacyi w tuteyszey Registr turze przeyrzeć, lub też w kopii podnieść

O tey rozpisaney licytacyi ninieyszym E. dyktem wierzyciele na tych dobrach hypotebowaui, których mieszkanie albo niewiadome, bo którzy za granicą Państwa C. R. Anstry chiego mieszhaia, iakoto: P. Zofia z Derszpik hów Karsznicka, P. Anna z Derszniaków liebję. cka, P. Teressa z Derszniaków Oraczewska, h. Helena z Derszniaków Zajączkowska, P. Bajbra Moszwick ra Moszyńska i P. Xawera Bibianna Boball troyga imion Zboińska, iakoteż ci wierzytieka htorym obwieszczen e o rozpisaney nineral licytacyi przed pierwszym terminem licytacyi wręczonymby być nie mogło, nakoniec nak ci, którzyby po rozpisaney licytacyi hypotek na tych dobrach uzyskali, uwiadamiaia się zyjo dodatkiem, iż na zabezpieczenie ich prawie teyszy Adwokat P. Christiani, któremu tutejszi Adwokat P. Rodakowski substytuowany iest ho Kurator wyznacza się, iednakże im wolno bedzie inprych Dlawie in wolno będzie innych Plenipotentów sobie obrać, itych Sadowi tuteyszemu oznaymić.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego We Lwowie d. 23. Kwietnia 1828.

U w i a d o m i e n i e. 1 pesto Nro. 5226. Następuiące dechody rescych ności mieyskie będą w Kancelaryach tyczących sie miast, w godzinach rannych i popolodnio wych, przez pobliczna licytrcyę w trzechielnie arende, to iest od 1. Listopada 1828 až ostatniego Października 1831, naywięces ofie ruiacemu wypuszczone, iakoto:

W Kancelaryi Magistratualney Biecz dola 27. Maia, 9. Czerwca i 23. Czerwca r. b. 100 sumo piwa. Cena fishalna 25 ZR. M. K.

W tey samey Kaucelaryi d. 28. Mais fis-Czerwoz i 1. Lipca Lonsumo wodki. Cena fis. kalna 235 ZR. M. K.

W Kancelaryi Kameralney Gorlickiey doi 29. Maia, 11. Czerwca i 2. Lipca propinacys. piwa, wódki i miodu. Cena fiskalna 4296 ZR. w M. K.

W tey samey Kancelaryi dnia 30. Mais 12. Czerwca i 3. Lipca konsumo od winana fishalna 567 ZR. 15 hr. M. K.

W Kancelaryi miasta Strzyżowa dnia

Czerwca, 16. Czerwca i 14. Lipca, targowe. Cena fishalna 113 ZR. M. K.

W Kancelaryi miasta Brzostek d. 27. Maia, 9. Czerwca i 30. Czerwca, konsumo wina. Cena fishalna 15 ZR. 32 kr. M. K.

W tey samey Kancelaryi d. 28. Maia, 10. Czerwca i 1. Lipca, grant Shoinia. Cena fis-

halua 5 ZR. 32 hr. M. K.

Chęć licytowania maiący, maią się w prze-Znaczonem mieyscu, zaopatrzeni w 10/100 od wyż wymierzonych cen fiskalnych wypadaiące wadium, w Kancelaryach tyczących się miast znaydować, gdzie im punkta licytacyi ogłoszo-

Od C. K. Urządu Cyrkułowego. (2) Jasto d. 29. Kwietnia 1828.

Edictum.

Nro. 339. Per Magistratum Civitatis Cir-Cularis Ztoczow medio praesentis Edicti omnibus, quorum interest, notum redditur, quod Simeon Palkiewicz in servitio hic Złoczoviae Permanens, die 13. Octobris 1827 ab intestato fatis cesserit, quodque substantia in quota 19 flr. 14 xr. M. C. post illum remansa pro re matsae ejus ad Depositum Judiciale comportata babetur, et cum non constet, utrum defunctus baeredes et ubi existentes habeat; hine illi, ni se ad hanc hereditatem jus habere censent, invientar, ni intre 3 annos declarationem de deanda vel repudianda haereditate eo certius erlibeant, quo secus temino hoc frustra praeleriapso haereditas qua caduca Fisco R. additetor et extradetor.

(2) Złoczoviae die 18. Maji 1828. -

Rundmadung Mro. 13,082. Dom Magiftrate ber fonigl. Sauptfladt Lemberg wird fund gemacht, daß am adten Mai l. 3. um die gte Bormittagestunde in ber flädtischen Bauamtskanglet Die Berfteige tung ber aus dem abgetragenen haufe Mro. 3:4 Mielten Baumaterialien, inebesondere die Der-Gulerung von 25 1/2 Rubiktlafter fefter Grunds fleine, dann 30 Rubittlafter Biegeln, fernere vetbiebene Thuren, Bange, Fenster, Spurftode, w. öffentlich werde abgehalten, und diese Effetten an ben Meiftbiethenben gegen gleich baare Bezahlung werden überlaffen werden.

Der Raufer ift gehalten bie erkauften Matericlien binnen 8 Sagen vom Sage Des Raufes Berechnet, auf einen ihm gehörigen Plat ju vers

Die Spezififagion ber einzelnen feilzubiebinden Begenflande fann taglich bei bem Stadtbauamte eingesehen merben. (1)

Cemberg am 9. Dlai 1828.

Runbmachung

Mro. 10,735. Bon bem f. f. Cemberger Candrecte wird hiemit bekannt gemacht, ed fen in die bei demfelben verfteigerungeweise vorzunehmende Berpachtung des im Brzeganer Rreife liegenden, jur Pupillar . Doffe ber perflorbenen Epeleute Michael und Josepha Sieledie geborigen Guted Berdefjow auf 3 nacheinander folgende Jahre, vom 24ten Junp 1828 bis 24. Junt 1831 gewilliget worben.

Bur Ubhaltung blefer Berfteigerung wird der Termin auf ben 14ten Juny 1. 3. um die gte

Stunde Bormittage feftgefest.

Mis Mubrufspreis wird ber fahrliche Pacht. fcilling von 700 fl. RM. bestimmt, woven ber sote Theil als Reugeld bei ber Wersteigerung zu

Der Meiftbietbende ift verbunden binnen 8 erlegen feyn wird. Sagen ben Pachtzins, in welchen bas Reugelb eingerechnet werden wird, nebfibei aber einen Betrag von 200 fl. R. M. als Kaugion für die ju erfüllenden Pachtbedingungen an bas Depositen. amt diefet f. f. Candrechts abzuführen.

Die übrigen Bedingniffe und bat ofonomifce Inventor konnen in der biefamtlichen Regi-

firatur eingefeben merben.

Mus bem Rathe Des f. f. Landrechts. Lemberg ben 5. Mai 1828.

## U wiadomienie.

Nro. 10735. Cesarsko-Królewski Sad Szlachecki Lwowski ninieyszem czyni wiadomo, iż dobra Berdeszow w Cyrkule Brzeżańskim leżące do sierocińskiey massy po zmarłych mat-żonkach Michale i Józefie Sieleckich należące, w dzierżawę na trzy następuiace lata od dnia 24. Czerwca 1828 do d. 24. Czerwca 1831 r. przez licytacyję publiczna w tuteyszym Sądzie wyposzczone będą.

Do przedsięwzięcia teyże licytacyi termin dnia 24go Czerwca 1828 o godzinie gley zrana

stanowi się.

Cena wywołania lest całoroczny czynsz dzierżawny w kwocie 700 ZR. w monecie konwencyiney, od którego 10 od 100 iako zadatek przy licytacyi złożony być powinien, nadto naywiecey ofiarniacy iest obowiązany czynsz ofiarowany w 8 dniach, w któren złożony zadatek wrachowany będzie, a kancyję w Summie 200 ZR. w M. K. dla wypełnienia warunków dzierżawnych do sądowego Depozytu Lwowshiega złożyć.

Reszta warunków iako i Inwentarzekonomiczny można w tateyszo-sądowey Registratu-

rze przeyrzeć.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 5. Maia 1828.

### Edictum.

Nro. 3918. Caesareo - Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omuibus, quorum interest, notum reddit: Quod Fiscus R. nomine Summi Aerarii medio libelli huio Judicio sub praes. 16. Februarii anni 1828 ad Nrum. 3018 exhibiti. senguens documentum amortisari petierit. ptpote: Reversales annonae militaris in Czuniow die 28. Aprilis 1800 super adstitutis a C. R. Praefectura Camerali Szczerzecensi 216 5|100 centenariis forinae fromentariae (Rornmehl) exerates, et caso depersitas.

Ourvis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, citatur, ut ad mentem ( 202, Cod. Jud. citatur, pt documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores docu-

menti illies absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19. Martii 1828. (1)

dictum.

Nro. 7644. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomerice Forum Nobilium Leopoliense haeredibas olim Augusti Kicki, nempe DD. Mariaunae de Kowalkowskie Kicha, tnm Gabrielam, Alexandram et Cajetanum Kickie medio priesentis Edicti notum redditur: in segnelem petiti per Dnnm. Jalianum Valentinum binom. Szypowski sub praes. 24. Martii 1828 ad Nrum. 7644. exhibiti, sub una Tabulae Regiae ordinari, ut chyrographum Leopoli die 25. Junii 1827 per Dnum, Ignatium Wysłocki in rem supplicantis Edictum inscribat, et in hujus fundamento jus hypothecae Sumuse 38000 flp. sen 2000 Aur. holl. pro re Dni, Ignatii Wysłocki super bonis Rzyczki inhaerente pro re Dni supplicantis intabulet. Jam autem petitae intabulationi aut praenotationi juris hypothecae Summae 100 Aur. holl. super portione Summae suprafatae 38000 fip. sen 2000 Aur. holl. Dnam. Franciscam Wystocka concernente denegatur, id quod Tabula R. loco concernenti adnotet.

Com antem hie Judicii domicilium haeredum olim Augusti Kicki supracitatorum in Regno Poloniae indicetur, ideo Advocatus Dominus Tastanowski oum substitutione Domini Advocati Schadbey eorum periculo et impendio pro Caratore constituitar, eidemque superius memorata resolutio jutimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc

notitiam dat !

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 14. Aprilia 1828.

#### E dictum.

Nro. 9070. Caesareo Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolienae Massae olim Roselia de Zabawskie Padowska ejusque praesumptivis haeredibus DD Josepho, Antonio, Via centio et Josnni Padowskie medio praesenti Edicti notum reddit: sub praes 10. Aprilis 1828 ad Nrum. 9070. per DD. Alexandria Com. Potocke et Alfredam Com. Potocki con tra massam olim Rosalia de Zabawshie dowska ejusque haeredes praesumptivos, sephum, Antonium, Vincentium et Joseph Padowskie pnnoto decernendae ex bonis Walpic cum attinentiis thm de honis Grajow tabulationis Summae 10098. flp. 10 groting fusionisque litis expensarum, libellum haid Judicio exhibitum, Judiciique opem ploratam esse. — Ob commorationem tem supracitatorum haeredum praesum vorum ignotam corum periculo et impericulo dio judicialis Advocatus Dominus Rodakos ii cum substitutione Domini Advocati Bromini qua Curator constituitur, quocum juste por scriptam pro Galicia in Codice judiciario mam pertractandum est, praesens Edictum its que admonet ad pro die 15. Julii a. c. h 10. m. oli orales processus comparendum, exception nem inferendam et destinato sibi patrono in cumenta et allegationes tradendum, aut pl alium Advocatum in patronum eligendum Judicio nominandum, ac ea legi conformit facienda, ques defensioni causas proesse videntur; ni fiant, et causa neglecta rit, damnum inde enatum propriae only imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 16. Aprilia 1828.

E dictum. Nro. 6655. A Reg. Urbis Metropolit nae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicio conconvento Judaeo Pinkas Rosenthal in his nogrod in Regno Polonico Palatinata Logio nensi ubicanti notom redditor, quod confi ipsum DD. Henricus Vilhelmus et Ludovicus de Glotz actionem intuitu solutionis 10100 fl. V. V. c. s. c. ad Nrum. 6655118 in hos Judicie exhibuerint, ideoque Official et opem judicis imploraverint.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias reditarias versetur: visum est Curatorem dare, qui personam ejus gerat, ejus periono et snæptu Advocatum Donn. Zarzychi substitutione Dni. Advocati Hermann quo cadi actio in Judicium delata, juxta normam Codi

cis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto Judieus Pinhas Rosenthal admone:ur, at justo tempore aut ipse in Judicio se sistat et destinato sibi patrono documenta et allegationes sues tradat, aus sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi essee videantur; nifaciat, et causam suem ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 24. Aprilie 1827.

Rundmachung. Mro. 10408. Bon bem Cemberger f. f. Landrechte wird hiemit befannt gemacht : Es fep in die bei demfelben versteigerungeweife vorzunehmende Berpachtung der, den Erben des 30= leph und Leona Grafen Wielopolefie geborigen, im Przempeler Rreife liegenden Guter Biellie Ochn, sammt Zmijowiska, Wolka Zmijowska, Cfolin, Futor und Boza wela, auf drei nach einander folgende Jahre, das ift vom 24. Juny 1828 bis 24. Juny 1831 gewilligt worden.

Bu Diefer Werfleigerung wird ber Termin auf ben 13ten Juny 1828 um die 9te Stunde Bormittags festgefest; ber jahrliche Pachtschil-Ung in auf 4200 fl. Konv. Mize. bestimmt, und biefen muf 4200 fl. Konv. Mize. bestimmt, um Aus. blefer Betrag bes jährlichen Pachtzinses zum Mus-

tufspreise angenommen.

Beder Pachtluftige ift verbunden, ben gebn. ten Seil des oben angeführten jahrlichen Dachtdinfed namlich den Betrag von 420 fl. R. M., Ju Sanden der Berfleigerunge = Kommiffon im Baaren ju erlegen, welcher zugleich als eine Raudion für die zu erfüllenden Pachtbedingniffe ge-Ben den Meiftbiethenden zu Dienen haben wird.

Die Inventarien und die übrigen Bedingniffe ber zu verpachtenden Guter, fonnen im ber Begistratur Diefes f. f. Candrechtes eingefehen werben.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg, den 5. May 1828.

### U wiadomienie.

Nro. 10408. Przez C. K. Sad Szlachecki dok. 10408. Przez C. R. Spiedomo: iż dobra Wielkie Oczy z przyległościami Zmijowisha, Wolka Zmijowska, Skolin, Futor i Bowola, w Cyrkule Przemyskim potożone, a bold Sorow Jozefa i Leony Hrabiow Wielo-Polskich własne, w trzechletnia dzierzawe na-Cappile od dnia 24. Czerwca 1828 do dnia 24. Czerwca 1831 przez publiczna licytacyę w tuleyszym Sądzie wypuszczone będą.

Termin do tey licytacyi wyznacza się na dzień 13. Czerwca roku bieżącego o godzinie 9 z rana. Roczny ozynsz dzierzawny ustanawis sie w summie /200 ZR. M. K. i od tew summy całorocznego czynszu dzierzawnego wywołanie sie zacznie.

Każdy cheć licytowania maiacy obowiazanym jest dziesiata część przeznaczonego rocznego czynszu dzierzawnego, to iest hwotę 420 ZR. M. K. do rak Kommissyi do licytacvi wyznaczoney w gotowiżnie złożyć, która także iako zakład wypełnić się mających warunków licytacyinych przeciwko naywięcey ofiaruiacemu służyć bedzie.

Inwentarze i inne warunki w dzierzawe wypuścić się maiących dobr, w Registraturze tuteyszego C. K. Sadu Szlacheckiego przeyrzeć

można.

Z. Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 5. Mais 1828. (1)

Rundmachung.

Mro. 10689. Wom f. f. Lemberger Cand. rechte wird biemit bekannt gemacht: Es fep in die bei demfelben versteigerungsweise vorzuneb. mende Berpachtung ber, jur Ruratelar . Maffe Des Jofeph Grafen Ralinomsti geborigen, in bem Rolomeer Rreife gelegenen Buter Oberton fammt Retrebowka, dann Chlebiczon, auf drei nach einander folgende Jahre, das ift vom 24sten Juny 1828 bis 24. Juny 1831 gewilligt worden.

Ru diefer Berfteigerung werden folgende Termine, und gwar : jur Werpachtung bes Städtchens Oberton fammt Metrebowfa den b. Juny d. 3., jur Berpachtung des Guted Chle. biczon aber der 7. Juny d. J. immer um 8 Uhr

frub festgefest.

Der jabrliche Pachtzine bes Gtabtchens De berton fammt Metrebowta wird auf 4roo fl. R. M. r und jener bes Gutes Chlebicipn auf 1350 fl. RM. bestimmt, und diefer jabrliche Dachtzins jum Musrufspreife angenommen.

Die Pachtluftigen find verbunden, ben gebnten Theil des obangeführten jahrlichen Pachtfcbillinge ale Reugeld ju Ganden ber Berfteige-

runge=Rommiffion im Baaren gur erlegen.

llebrigens konnen die Pacht = Bedinaniffe, bann die Inventarien der zu verpachtenden Guter in der Registratur dieses f. f. Candrechts eingeseben merben.

Mus dem Mathe des f. f. Canbrechts. Lemberg am 5ten Upril 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 10680. Ces. Krol. Sad' Szlachecki Lwowski ninieyszem wiadomo czyni, iż dobra do massy sierocinskiey Jozefa Hrabiego Kalinowskiego należące, iakoto: dobra Obertyn, Netrebowka i Chlebiczyn, w Cyrkule Kołomyiskim leżące, w trzechletnią dzierzawe następnie, to iest: od 24. Czerwca 1828 do 24.

)( )( )(

Czerwca 1831 przez publiczna licytacyę w tuteyszym c. k. Sadzie Szlacheckim przedsięwziaść sie majaca, wypuszczone zostaną.

Do tey licytacyi naznaczają się następujące termina, a to do wydzierzawienia miasteczka Obertyna z Netrebowka dzień 6. Czerwca 1828, a zaś do wydzierzawienia wsi Chlebiczyna dzień 7. Czerwca r. b., zawsze o godz. o zrans.

Roczny czynsz dzierzawny miasteczka Obertyn z Netrebowka postanawia się w kwocie 4100 ZR. M. K., a zaś wsi Chlebiczyna w kwocie 1350 ZR, M. K., i pierwsze wywołanie zacznie się od dopiero wyszczególnionych

Cheć dzierzawienia maiący obowiązani będa dziesiata część wyż wspomnionego rocznego czynszu dzierzawnego iako zadatek do rak Kommissyi licytacyjney w gotowiźnie złożyć.

Z reszta warunki dzierzawy pomienionych dobr sie tyczace, jakoteż i inwentarze ekonomiczne w Registraturze tuteyszego c. k. Sada Szlacheckiego przeyrzeć wolno.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

We Lwowie d. 5. Maia 4828.

Edykt.

Nao, 228. Juryzdykeye Państwa Rudż Cyrkułu Wadowskiego w Gnlicyi, ninieyszym Edyktem do powszechney podaie wiadomości, iż Czwarcizna roli na 5 cwierci dnia ciągłego we wsi Wieprzu ad Andrychow pod Nrem. 267. sytuowana, w possessyi Kaźmierza Burego zostająca, wraz z budynkiem mieszkalnym, na zapłacenie summy Debretem z d. 21. Maia 1827 Nro. 308. zapadłym, i w rzecz zasądzona zaszłym dla sukcessorów Macieia Gracy w hwocie 236 ZR. 54 hr. W. W. przysądzoney, w trzech następnąch terminach we wsi Wieprzu ad Andrychow na gruncie, iakoto: dnia 19. Maia, 11. Czerwca i 3. Lipca 1828, zawsze w godzinach rannych, naywięcey ofiarniacemu przez publiczna sprzedana będzie licytacya.

Jako praetium fisci bierze się summa sza-

eunkowa per 295 ZR. W. W.

Każdy licytant ma się w 10/100 wadium zaopatrzyć, zaś kupiciel naywięcey ofiarowane quantum w 14 dnisch po ostatniey licytacyi w Depozycie całkowicie złożyć powinien, ile że w razie uchybienia terminu dane wadium przepada, a nowr licytacya na iego niebezpieczeństwo przedsiewzieta bedzie.

Kondycye licytacyi i ciężary do tey realności przywiązane, każdego czasu w Kancela-

(1)

ryi tuteyszey przeyrzeć można.

Rudze d. 16. Kwietnia 1828.

E d v k t.

Nro. 4161. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski ninieyszym powszechnie wiadomo czyni, iż na żądanie P. Szymona Shrzyńskiego opiekuna sierot po s. p. Jozefie Gabryela Tarnowskim pozostałych dobra Brzeżanka i Gbisko w Cri kule Jasielskim położone, do rzeczoney massy Sierocińskiey prawem własności należące, og trzechletnia dzierżawe od d. 24. Czerwca 1828 r. zaczynać, a d. 23. Czerwca 1831 r. hopes) się mającą, przez publiczną licytacyją, kiers w tuteyszym c. k. Sądzie Szlacheckim na d. g. Czerwca 1828 o godzinie 10tey z rana przedsięwziętą będzie, wypuszczone zostaną pod pastępującemi warunkami:

2) Na pierwsze wywołanie czynszu rocz, nego stanowi się kwota 125 Cz. Zit. ces. holl. Cheć licytowania maiacy ma przed licy tacyją złożyć kwotę 30 Cz. Złt. iako wadyjon do rak Kommissyi lieytacyja przedsiębioroce, któreto wadyium przez naywięcey ofiarującego złożone iako rękoymia w Depozycie toteyszego c. h. Sadu Szlacheckiego zachowanym bedzie. i dopiero po wyiściu dzierżawy i dowiedzionem dopełnieniu wszystkich warunków licztacji

dzierżawey oddanym zostanie.

2) Wszelki użytek gruntów, łak, ogło dów, propinacyi, panszczyzny i dania poddie ezych należeć będa do dzierżawcy, wyłęczając iednak dwoch nodda iednak dwoch poddanych do dozoru lasa oo któren zostaje pod bezpośredniem dozoren piekuna, a dzierżawcy nie bez assygnacyi opiekuna kuna z lasu brać nie będzie wolno.

3) Dzierżawca obowiązanym będzie heżde go roku z góry, to iest d. 1. Czerwca roczy czynsz dzierżawy do rak opiekuna małojelnich właścicieli wypłacić, a oprócz czynszu winieg bedzie bez żadnego od massy Sierocinskies nadgrodzenia opłacać wszystkie podatki monat chiczne od Dominium się należące, tersz igi

nace, iako to: corocznie kr. M. K. podatku gruntowego. 101 — 16 1j2 — podatku gruptu podatku podat 98 ZR. 59 ozopowege,

72 - 36 \_ \_\_ 6 - 40 - zarobkownego, - klassycznego. 6 -------- 30

dzierża domestyka lnego, wkłada się na dzierżawcę obowiązek odd wania corocznie do kościela o corocznie do kościoła Strzyżowskiego isko we szne: żyta koroczona szne: żyta korcy 10 – owsa korcy 10 my pieniadzach gotowych 25 ZR. W. W. od wy derkaufn derkaufu; uszczenie wyżrzeczonych obowitzków dzie zhow dzje wca co rok d. 1. Czerwca kwitania udowoda. obowiązany będzie, gdyby zasdzierzawca 17 szonych ciężarów z dochodow dobi opłacać maiących nie wypłacił, na koszt szkodę . zo nowa licytacyja rozpisaną zostanie.

4) Jeżeliby w ciągu dzierzawy podatki podwyższone zostały, tedy tyle, o wiele więcey dzierżawca zapłaci nad teraźnieyszy stan, massa iemu wynadgrodzić powinna, a nawzaiem, gdyby zmnieyszone zostały, tedy o wiele mniey zapłaci, tyle do rak opiekuna pod rygorem waranku 3go oddać powinien, tak równie, ieżeliby liwerunki iakie i rekwizycyje rządowe wymagane były bezpłatne, dzierżawcy należec będzie od massy wynadgrodzenie podług ceny targowey.

Resztę zaś warunków licytacyi w Registra-

turze sądowey tuteyszey widzieć można.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 17. Kwietnia 1828. (1)

### Anfündigung.

Mro 5979|5332. Um 29ten May 1. 3. um die gewöhnliche Bormittagestunde wird in dem Umtehause ber f. f. Staateguter Udministrazion allhier auf Befahr des Bertragsbruchigen Dach. tere Jan Komussona Die Brandweinpropinazion in dem jur Bobrter Rameral- Bermaltung geborigen Kimirger Schlußel vom ten July b. 3. bis Ende Oftober 1830 in concreto an den Meistbiethenden verpachtet.

Der Riekalpreis, worunter auch bie Erant-Grund und Sagierfieger mitbegriffen ift, betragt nach bem letten Befibothe bes obbenannten Dache tere 1563 fir. 26 3/4 fr. R. D., febin bas ju Sanden ber Ligitagione- Rommiffion ju erlegende Batium 156 fl. 20 fr. R. Dt.

Juden und Merarial= Rudftandler find von

ber Dachtung ausgeschloffen.

Lemberg den 10. Mai 1828. (1)

II wiadomienie.

Nro. 5446. Dnia 22. Maia r. b. odorawiona bedzie przed południem o godzinie o w Kancelarvi Cyrkułowey Brzeżańskieg licytacya na zbudowanie gościńca między Rohatynem a Brznchowicami, przez miasteczko Firlejow idacego i 285 sażni wynoszącego.

Cena wywołania wynosi 2968 ZR. 27 314

kr. M. K.

Każdy licytniący złożyć ma przed licytacya wadium 300 ZR. M. K., od czego tylko gminy uwolnione sa.

Warunki licytacyi, licytuiacym przed licytacya oznaymione będą, które w Urzędzie Cyrkułowym wprzódy ieszcze widzieć można.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Brzeżanach d. 6. Maia 1828.

### Rundmachung.

Mro. 26232. In der Berudfichtigung, bas ble Straffenstrede zwischen Jassenica und Ganot ein Langenausmaß von 17,686 Klafter, folglich um 1686 Rlaftern mehr enthalt, als fur die Diftang von zwei Poften gefeglich bestimmt find, vom aten Man diefes Jahrs angefangen, die Begftrede zwischen Jaffenica und Sanof von wei auf zwep und eine viertel Poststazion erhöht. Welches im Grunde des boben Soffammerbefreit bom zien Upril b. 3. B. 13596 jur all. gemeinen Renntniß gebracht wird.

Dom f. f. galigifchen Candeegubernium. Cemberg am 27 Upril 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 26232. Z uwagi, że gościniec między Jasienica a Sanokiem ma 17,686 sażni długości, a zatem o 1686 sążni więcey iak iest rozległość dwóch poczt prawem ostanowiona, dla tego od d. 1. Maia roku biegacego poczynaiac droga między Jasienica a Sanokiem 2 2, na dwie i ćwierć stacyv pocztowych posunięta zostala. a

Co na mocy Dehretu wysokiey Kamery nadworney z d. 2. Kwietnia r. b. do liczb. 13596 do powszechney wiadomości podaje się.

Od c. A. Rzadu hraiowego. We Lwowie d. 27. Kwietnia 1828. (3)

Doniesienia prywatne.

# Mineral-Wässer-Anzeige für das Jahr 1828.

Triedrich Schubuth, burgerlicher handelsmann zu Lemberg, in der Krakauergasse Mro. 150. bringt biermit jur allgemeinen Kenntniß, daß in feiner Miederlage wahrend des Commers, wie in fruh biermit jur allgemeinen Kenntniß, daß in feiner Miederlage Wahrend des Commers, wie in frühern Jahren, auch heuer nachstebende die fiahrige frische Mineral-Baffer, sowr't in gro-beren Parthen Jahren, auch heuer nachstebende die fiahrige frische Mineral-Baffer, sowr't in groberen Parthien, als auch in einzelnen Rrugen und Floschen, um die billigften Preise zu haben senn werden, als auch in einzelnen Rrugen und Floschen, um die billigften Preise zu haben senn werden, als: Fachinger, Gelter'icher, Marienbader Kreuz- und Eger'scher Franzens . Brunnen, )()()(2

bann von ber Bergoglich . Raudnite, und Fürftlich . Lobkomitischen Gamelate bekannte gute Biliner Sauerbrunnen und bas Saivjoiger Bittermaffer (welches lettere fo angekommen), ferner: Szczawniger, Kriniger, Bardfelder, Dornaer, Luchafchowiger, Robilfort als auch Pullnaer Bitterwasser. — Die ersten Transporte der vorgenannten Mineral-Wasser met den zum Theil bis zur Mitte des Monats May eintressen, und dann die übrigen von 14 zu Togen turch die Pouer des Commerc vonten Zagen turch die Dauer des Sommers nachkommen, wornach die P. T. herrn Ubnehmer jedertell mit frifden Baffern von der letten Fullung bei mir bedient fenn werden.

Ich empfehle mich daher zu geneigtem Buspruche unter Busicherung prompter und mog

lichft billiger Bedienung.

Lemberg am 21ten Upril 1828.

# Doniesienie o wodach mineralnych na r. 1828

ryderyk Schubuth, kupiec Lwowski, przy ulicy Krakowskiey, pod liczba 150, pod i w ciągu terazniejszego roku dostanie następujących tegorocznych, świeżych wód mineralnych w wiekszych partyjech jakoteż w pojednie za by tak w większych partyjach, iakoteż w poiedyńczych kamionkach i flaszach i za naysłuszniej cene, iako to: Fachingershiey, Seltershiey, Marienbadzko-Kreuzbrunnenshiey i Egersko zensbrunnenskiey, todzież znaney, dobrey Bilińskiey kwaśney wody, z Państwa Bilinskiego Wiestwa Bandnickiego Vicins Labby należącego do Xiestwa Raudnickiego Xiażat Lobkowiczów, i Saidschicerskiey gorzkieg własnie co nadeszła), daleg Szczawnickiego Warnickiego Kranickiego własnie co nadeszła), daley Szczawnickiey, Krynickiey, Bardyiowskiey, Dornaerskiey szowickiey, Rohiczerskiey iakoteż Pilnerskiey gorżkiey. — Pierwsza dostawa wyżey nionych wod mineralnych nadeydzie po części około połowy Maia, a reszta przybywać police od 14 do 14 dni przez całe lato, przezco kupuiący każdego czasu będą mogli być zaopatrej świeża woda. świeżą wodą.

Polecając się szanowney Publiczności, zapewniam o gotowości w usłudze i o jiebi

może naysłusznieyszych cenach.

We Lwowie d. 21. Kwietnia 1828.

(4)

### U wiadomienie.

W d 15. Maia r. b. otwierają się łazienki znanych powszechnie ze szczęśliwych skutków kapieli siarczanych wód we wzi Szwoszowicach mile pod Krakowem w Galicyi Cyrkule Wadowiehim położoney. Staranność nowego possessora dobr tych zapobiegła, ażeby wygoda wszelka w kapielach połączona z uprzyjemnieniem i zabawami zadowolniła przybywających do jężie nek gości; oberża i traktyjernia za umiarko na cene wszelkich potrzeb do wygody życia ho starczać będzie. Życzący zaś na własny hoch stole, moga mieć te dogodność, gdyż i kuch nie sa oddzielno nie są oddzielne i przywóz żywności od (2) nym być może.

## Buch = Unzeige.

In der Pfaff'schen Buchbandlung ift zu haben:

## Systematische Darstellung der Unterthansgesche in Galizien.

Ein Berfuch, von Konftantin Ritter von Stotwiński. 3 Bande. 8. Brunn, 1827. Muf Schreibpapier 6 fl., auf Drudpapier 5 fl. K. M.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 56.)

We Lwowie dnia 16go Maia 1828.

## Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

Nachricht. vom f. f. m. schl. Landesgubernium.

Mro. 15756. Ben dem f. f. Brunner Provinglal. Rameral- und Rriegszahlamte ift durch das Ubleben des Johann Edlen von Czerny die vierte Kassaoffiziersstelle erledigt, mit welcher ein Gehalt von jahrlichen 600 fl. RM verbunden ift.

Bur Wiederbefegung Diefer erledigten Dienftfielle wird daber ber Ronfurs mit bem Beifate ausgeschrieben, bag diejenigen Individuen, melde diese Rassaoffizierestelle, oder, wenn folde

### Rundmachung.

Mro. 26149. Bur Lieferung der Urgenepen für die öffentlichen Unstalten, und zwar :

1) für das Lemberger Strafgericht,

2) für das Lemberger allgemeine Krankenbaus, 3) für das Lemberger Giechenhaus, das lateinifche und griechisch-katholifche Geminarium, dann die fladtischen Urmen und Unterthanen wird die Berfteigerung am 29. Map 1. 3. Dormittage um die tote Stunde in der Kangley des allgemeinen Krankenhaufes auf die drei Jahre

## Anfundigung.

Mro. 19,770. Um 29ten und Joten May 1828 werden ju Bloczow in der E.f. Kreifamtefanglen mahrend der gewöhnliche vor- und nachmittagigen Umtoftunden brep Dienstpferde fur bie Rreisdragoner im Wege der öffentlichen Ligitaion angekauft, und drep derlep ausgemusterte Pferde auf gleiche Urt verkauft werden.

Siebei wird festgefest, bof bie jum obigen Bwede dum Berfaufe gebrachten Pferte nicht unter 5, und nicht über 7 Jahre alt, flatfen Gliebar, und nicht über 7 Gliederbaues und vollkommen gefund fenn, und ther 14 Fauft meffen, und daß sich die Verkaufer verbindlich machen muffen, ein terlev Pferd, wenn es binnen 15 Sagen nach der Uibergabe mit verbachtigen Drufen oder Rob, wie auch Dampfe, ober, wenn es binnen 30 Zagen mit dem Dummkoller, dem Wurm, der Statigfeit, dem schwarzen Staar, oder der Mond-

durch Vorrudung befest werden follte, die biedurch in Erledigung fommende feste Stelle eines Raffaoffiziere mit bem Gehalte jahrticher 500 fl. ju erhalten munfchen, wenn fle fich uber bie jur Erlangung eines Raffabienftes vorgefchriebe. Gigenschaften, inebesondere aber über die erforderlichen Kenntniffe im Rechnunge. und Kaffageschäfte, bann über ihre gute Moralitat auszuweisen vermögen, ihre bieffalligen gehörig belegten Gesuche bie jum soten Jung 1. 3. bep Diefer f. Landesftelle einzureichen haben.

Brunn am 18. Upril 1828.

vom iten Movember 1828 angefangen, bie lets

ten Oftober 1834 abgehalten werden. Die berechtigten Upotheker baben daber an bem oben festgesetten Lage und Stunde in der Direfzionskanzlen, mit einem Reugelbe von solioo verfeben , fich vor der Berfteigerungs-Rommiffion einzufinden, und ihre Unbothe jum Berfteigerungsprotofolle abjugeben, von welcher die besonderen Versteigerungsbedingnisse für jede Diefer Unstalten werden bekannt gemacht werden.

Dom f. f. gal. Candesgubernium. (3) Lemberg am 29. Upril 1828.

### U wiadomienie.

Nro. 19770. Dnia 29. i 30. Masca 1828 zakupowane będą w Złoczowie w c. k. Kancelaryi Cyrkułowey, w godzinach zwyczaynych przed- i popoładniowych trzy konie, dla służby dragonów Cyrkułowych drogą publiczney licytacyi podobne trzy konie wyrobione tym samym sposobem na sprzedaż wystawione zo-

Tym koncem stanowi się, aby konie na sprzedaż wystawione nie młodsze nad lat 5, a nie starsze nad 7 lat były, aby były mocno zbudowane i zupełnie zdrowe, i nad 14 minre nie rośleysze, przytem obowiązać się muszą sprzedawcy, iż konia, któryby w ciągu 15 dni po oddaniu okazał się chorym na podeyrzane gruczoły lub zolzy, alboteż na dychawice; albotež, gdyby w ciągu dni 30 okazało się, że cierpi na zawrot, robaki, lub ma iasna albo kurzą ślepotę, alboteż iest znarowioblindheit behaftet befunden wurde, ohne irgend nym, bez zadnego wynagrodzenia na powrót einer Enticoblaung gurudguneymen.

Bom f. f. Kreisamt. Bloczow am 13. Mary 1828. (3)

Obwieszczenie.

Nro. 5705. Dnia 27. Maia r. b. odprawiać sie będzie w Kancelaryi Urzędu Cyrkułowego Przemyskiego licytacyja względem wypuszczenia rozmaitych robot na rok budowniczy 1828 do utrzymywania gościnców i mostów, iako to: czyszczenie rowów pobocznych, wykopanie rowów odchodowych, reparacyja mostow i porecza, robienie tarasu i t. p. na Wiedeńskim trakcie głównym, w obwodzie sekcyy drogowych Mościskiey i Szechyńskiey.

#### Obwieszczenie.

Nro. 6228131997. Do utrzymowania gościnców w Cyrkule Złoczowskim na rok budowniczy 1828 wypaszczone będą przez publiczna licytacyje na d. 27. Maja 1828 w Kancelaryi urzedu Cyrkoływego Złoczowskiego w zwykłych godzinach przedowych odprawiać się maiaca, potrzebne roboty ciesielskie i mularskie topCtowey kaucyi przypuszcz nym. i pomocnicze do reparacyi mostów, kanałów, postawienia poręczy i do czyszczenia rowów, w sekcyiaeh drogowych: Kurowickiey, Olszanickiey, Złoczowskiey, Podhoreykiey, Suchodolskiev i Zborowskiev.

Licytacyja przedsiewzieta będzie podług sekcyy drogowych w porządku wyżey oznaczonym. to iest, zacznie sie od sekovi Kurowic-

kiey, a skończy się na Zborowskiey.

### Antundiauna.

Mro. 6,121. Die bobe Studien-Sof-Rommiffion bat mit Detret vom bien Upril b. 3. die Mooptirung und Erweiterung des jur Unterbringung des Rreifamtes, der Rreishauptmannemobnung, der Kreisfaffa, des Gomnafiums und der Rreisbaupticule bestimmten Erjesuiten- Gebaudes

in Stonislamow bewilliget.

Diese auf 17,300 fl. 48 1/4 fr. MM. veranschlagte Baulichkeit umfaßt einen Bubau an den beiden Rlugeln des Sauptgebaudes, die Schlief. barmadung der Rauchfange, eine beinabe gangliche Umftaltung der innern Bestandtheile, Unfertigung neuer Sburen , Fenfter , theilmeife neuer Auf. und Sturgboden im Sauptgebaude, dann eine Umftaltung und Erweiterung ber Mebengebaude, namlich: der Sausmeisterswehnung, ber Baschfüche, der Stallung, der Wagen-Remise, endlich eine gang neue Bedachung der haupt. u. Mebengebaube.

odbiora.

Przez C. K. Urzad Cyrkułowy. W Złoczowie d. 13. Marca 1828.

Przedsiębiercy wzywaią się zatem na te licytacyie i mogą obiętość, gatunek i cenę tych rożnych robot, rowie iak warunki licytacyi ieszcze przed licytacyją albo w Grodechim Konmissaryiacie drogowym we Lwowie, lab w tuteyszym Urzędzie Cyrkutowym przeyrzed i oraz na licytacyi 10pCtowe wadyimo złożyć. Od złożenia wadyium cale gminy sa wyięte.

Od C. K. Urzedu Cyrkułowego. W Przemyślu d. 24. Kwietnia 1828.

Roboty licytować się maiace są znaczne, a zatem i przedsiębierstwo onychże zachęca iacem.

Dokładnieysze wiadomości o gatunka, ob iętości i cenie tychże robot, można w o. Urzędzie Cyrkułowym, lub w c. k. Kommissa ryiacie drogowym w Złoczowie zasiagnac.

Do licytacyi będzie każdy za złożeniem

Od gmin catych nie wymaga się żadosy hancyi, od posiadaczów dóbr ziemskich zaś tudzież od przedsiębierców budowy drog, Morzy obowiązków kontraktu swego należycie do pełnili, przyjęte będą kaucyje w uznanych przyjęcia zapisach hypotecznych.

Od C. K. Rządu kraiowego. W Złoczowie d. 4. Maia 1828.

(3)

Die Musführung Diefer Baulichkeit mirb in Gemaßheit des boben Gubernial- Auftrages och 24ten v. M. B. 26,601 durch eine öffentlich mie gitagion bei dem Stanislawower f. f. Kreifamil am bten Juni 1828 Wormittags um 10 Uhr bem jenigen überlaffen werden, welcher auf Die chen bemerkte Bau - Summe die mindefte Forderung macht. -

1) Muß der Unternehmer die gefammte Bau-Die Bedingungen find folgende: lichkeit gang nach dem genehmigten Plane, Worausmaß und tem Koften-Uiberfchlage ausführen ren. Er muß deftalb diefe Bebelfe bei bet gitation untarfderit gitagion unterfereiben, und wird fie nach erfolg' ter hohen Gubernial Bestätigung des Ligitagions aftes als Rontraftebeilagen erhalten.

2) Die Ausgührung kann nur theilweife die in der Urt geschehen, daß das Kreisamt und die Lehr-Unstalten fich mit den theilweise fertig met benden Gemachern behelfen konnen, nicht abit

bas Bebaude raumen muffen.

3) Deshalb muß ber Unternehmer bie Enbe Oftober 1828 bas Mauermert bes Bubaues bei bem Sauptgebaude , und die Gindachung bes lebtern bemirten, ben Bubau bei bem Sauptgebaube bis 15ten Juny 1829 gang fertig machen, alle übrigen Baulichfeeten aber bis letten Geptember 1829 vollenden. Er muß bie theilmeife vorzus nehmende Berftellung in der ihm vom Rreis-Ingenieur anjugebenden Ordnung vornehmen. Um übrigens allen Streitigkeiten ju begegnen, merden die dem Unternehmer hinausjugebende Borausmaß und der Kostenüberschlag so eingerichtet fenn, daß fie deutlich enthalten, mas im Jahre 1828, und mas im Jahre 1829 zu bewirken ift.

4) Der Unternehmer bleibt ber flaten Hufficht des Rreis-Ingenieurs und des Rreibamtes Unterworfen. Er muß durchaus gutes Materiale, und inebesondere vollfommen trodenes Soly verwenden. Es wird fich beshalb die ftrengfie Rantrolle vorbehalten ; und ausbrudlich erflart , baß alles nicht qualitatmaßige Materiate, und jede nicht folide und dauerhafte Urbeit nicht jugetaffen, fonbern ohne meitere jurudgewiesen merben mirb.

5) Der Unternehmer muß fich genau an ben ibm binauszugebenden Plan und die Borausmaß balten, und darf bavon ohne schriftlichen Huftrag ober fchriftlicher Buftimmmung des Rreis-

amtes nicht abweichen.

6) Beder, welcher bei ber Ligitagion einen Unboth machen will, muß ein baares Reugelb Wadium) von 1750 fl. M.M. erlegen.

7) Der Erfteber bat fur die folide Berftel. lung durch drei Jahre vom Tage der wirklichen Ulbergabe, mit feinem gangen Bermogen, und inebefondere mit einer Raugion von 3000 fl. R.M. dergestalt ju haften, daß er burch diefe Beit alle nach bem Befunde von Runft- und Bertverfianbigen wegen der ursprünglichen schlechten oder feblerhaften Urbeit nothwendig werdenden Repataturen oder Umftaltungen fogleich ohne Unfpruch auf eine besondere Bergutung vornehmen muß. Bird die Raugion fidejufforifd geleiftet, und annehmbar befunden, fo wird das Badium rudges Rellt, gegentheilig bleibt folches, und von den ju leiftenden Boblungen ein Betrag von 1270 fir. in Dr. Di. bis jum Ausgange ber Saftungezeit durück.

8) Das von den bermaligen Saupt . und Rebengebauden abjutragende Steine, Biegele, Solls und Gifen-Materiale, dann die dermablis Ben Thuren und Fenfter , someit fie burch neue treet oder überflußig werden, bleiben dem Une ternehmer jur freven Berfügung überlaffen. Musgenommen jedoch sind:

a) die eisernen Defen, b) die im hofraume befindliche bolgerne Bagen-Remife,

c) die Steinplatten , mit welchen ber Rorridor

des Erdgeschoffes gepflaftert ift. 9) Der Unternehmer fann bas burch bie Abtragung gewonnene Stein-, Biegel., Bolg- und Gifen - Materiale - in fo ferne es noch brauch. bar ift, und dafür vom Rreis. Ingenieur anerfannt wird - bei der neuen Baulichkeit ge-

10) Dem Unternehmer wird ber burch bie brauchen. Ligitagion ju bedingende Bergutungs-Betrag auf

folgende Urt geleiftet werden :

e) für die bis Ende 1828 auszuführenden Urbeiten, der mit dem Roftenüberfclage und dem Erftebungspreife im Berhaltniß fiebende Betrag in zwey gleichen Raten;

b) der Uiberreft, b. i., der für die im Sabre 1829 ju bemirkenden Urbeiten entfallende

Betrag, in brei gleichen Raten;

o) jede Rate wird nur gegen bem jablbar angewiefen, daß ber Unternehmer fich bei einer freibamtlichen Rommiffion ausweifet, um ben einer Rate gleichkommenden Betrag planmäßige und folide Urbeiten ausgeführt gu

d) in dem f. 7. bemerkten Falle, bag nabme lich der Unternehmer feine annehmbare fibejufforische Kauzion beibringt, wird bis jum Musgange ber breijabrigen Saftungszeit von ber zweiten u. britten Rate Des Jahrs 1829 ein Betrag von 1270 ff. M. M. unvergines

11) Das Merarium ift berechtiget im Falle lich jurudbehalten. ber Unternehmer feiner Berbindlichfeit nicht, oder nicht jur festgefetten Beit erfüllt, ober , wenn er mabrend der dreifabrigen haftungezeit die ihnt obliegenden Berftellungen über erhaltene Hufforderung nicht fogleich beforgt, auf Gefahr und Roften des Unternehmers jur Bewirtung des Feb. lenden oder herzustellenden eine Ligitagion abzubalten, den Regreß dem Badium, der Raugion oder dem Bermogen bes Unternehmers ju nebmen, überhaupt aber alle geeigneten Mittel jur vollftandigen Schadloshaltung ju ergreifen.

12) Die Berbindlichkeit tritt fur ben Unternehmer vom Mugenblide feiner Unterfertigung bes Ligitagions . Protofolls, für bas Merarium aber erft nach erfolgter bober Bubernial. Beflattigung ein. Mach Ginlangung Diefer Bestättigung wird ein formlicher mit Plan , Borausmaß und Ros ften-Uiberschlag belegter Kontratt in brei Exemplarien (das eine auf Roften des Unternehmers geftempelt ausgefertigt werden. Der Kontraft Kann nur mit einem Unternehmer, nicht aber mit einer Befellichaft (Compagnie)

13) Plan, Borausmaß und Roften : llibermerden. folag tonnen vom saten d. M. angefangen, jebergeit bei bem Stanislawower f. f. Rreisamte

my ser ien ber Kangley bes Rreis-Ingenieurs eingeschen werden. Worlaufig wird bemerft , daß der Ko-fen-Uiberschlagen jerfallt: Rono.

1718 758 527 672 4245 30003 7667 Maurer- und Sandlangerarbeit Zimmermannsarbeit Zimmermanns-Materiale Alskerarbeit Maurer Materiale Spenglerarbeit Glaferarbeit Schlofferarbeit Schmiebarteit

19

Rundmadung.

üsteren Gesuche nicht nur mit ben nöthigen Be-weifen über ihr Ulter, Stand, Aufenthalte und Geburtsort, Die bereits im Rechnunge- u. Raffa-wesen geleisteten Dienfie, sondern auch über bie Sprache, dann, ob fie ledig ober Famitlienväter find, verfepen, beibringen muffen, und biefe dem Einreichungs-Protofolle der f. f. balmatinischen Landesflelle bis zum noten Jung t. 3. zu überc130 fruments, in Erfeblgung gefommen ift; fo wirb gur aligemeinen Kenninis gebracht, bas bie Kon-Commene Renntnif Der italienifchen und beutiden Rachbem bie Ramerals mit ber bunden, gegen bie Leiflung, einer Raugion von em Betrage gleichkommenben fibejuffvuifchen In-frumente, in Erkebigung gefommen ift; fo wird Sprache flot. turrenten gu biefer Stelle ibre Dieffalligen bofu-Rriegs - Zahlmeiftereftelle in Bara, mit jabrlicher Bebalt von 1400 ftr. R. D. mentitten , und in ber italienifchen 7,025/2,210. reichen baben. Stre.

Dienfileiftung ftebenben Ronfurrenten ibre Gefuche burch ihre borgefegte Begörbe ber balma-tinifchen Landesftelle gutommen zu loffen, und in biefen ausbrudlich im Sinne ber mit ber Guber-Uibrigenst haben Die im einer öffentlichen nial. Kundmachung vom toten July 1827 Babl fciebung ju erklaren, bag fie mit feinem ber bem f. f. Kameral- und Kriege-Bablamte in Ba-237813784. befannt gemachten allerhochften Entra angefrellten Beamten weber verwandt, noch verlich magert leben.

Born f. f. balmatinifden Banbesgubernium. Bara am ebten Upril 1828.

Dominif von Cattany, Gubernial-Cefretar.

Safnerarbeit Unftreicherarbeit

104

jedesmal Der 157 34 de los 3. cini Suno o. Johrest eine dritte Ligitazion, jedesmal Wintings 10 Uhr in der Kanzlei des Stanistano mer Kreisamtes abgebalten werden. Alle Untug und nachträgliche Offerte, welche nicht bei bit Lizitazions. Berhandlung selbst vorkommen, werun 14) 3m Falle Die erfte Blzitazion flen follte, wird am geen Juny b. swipte, und nach Umftanben am taten gurudgewiefen werben. ausfallen

fr. 1824 36 14

Map 1828, Rreibamt. Nom f. f. Stanislamon am 6.

07

87

00

Uwiadomien

woiennego pretnika w Zara, z roczną pensylicy z coc ZR. M. K. i obowiązkiem głożenia procesi prieczenia takowey ilości dokumentem rekojem skim. do. obradowny nie tylko o ich wieku, stanie, mieyscu Pohju i urodzenie, w rzeczach rachunkowych i sowych, ezwnione, in sowych i o sowych, czynioney już słożbie, sie niweł odoskonałey umiejętności języku włoskiego jnie mieckiego, przekonować miechiego, przekonywać mais, tudzież ozylisi bezżennymi, alboteż głowami familii; tekow prosby Protokokowi podawczemu c. H. hrzio skim, do obsadzenia iest wolne, przeto podsie wego Ezada Dalmachiego do d. 10. Czerwost. Gdy mieyrce kameralnego. sie do powszechney wiadomości, iż ubiegsijo sie o takowe mieysce prosby swoie paletyste dowodami wsparte i po włosku napisane, kela b. przesełać maję. 7025. Nro.

TP 14" głoszonego wyraźnie cswiadczyć obowiązednie iż z żadnym urzędnikiem przy o: k. urzędnie spokrewnionymi, anitež spowinowaconyminiest Przez c. R. Rząd kraiowy Dalmachi. W. Zara d. 15. Kwietnia 1828. w służbie publiczney prosby swoie przez podaże im przełeżona do Real dzę im przełeżoną do Rządu hrajowego unackiego podawać mają z ta uwagą, 12 kowych stósownie do myśli naywyższegop d nowienia; obwieszczeniem Gubernitalnem o. 0. W resche handydaci zostający inż istomie 10. Czerwca 1827 do Liezby 13,278-5784 Rameralnym i woiennym piatniczym w Zara

Gubernijaloy-Dominik de Sehretarz H.